**GRUNDGESETZ DER NATUR NEBST EINER ZUGABE VON** ERNST-MORIZ...

Denis Diderot, Ernst-Moriz Arndt



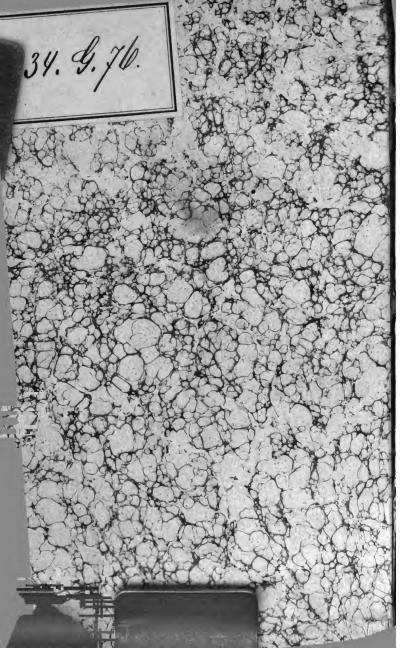









# Grundgesetz der Natur.

# Grundgesetz der Natur

von

Diderot

nebft einer

3 ugabe

von

G. M. Arndt.

Leipzig, Beidmann'sche Buchhandlung.

91777-B



#### Borrebe.

Diese Vorrede soll die allerkurzeste senn: denn wenn die Nachrede (ich meine, die Einleitung der Zugabe) die Berechtigung zur Herausgabe dieses Buches nicht darthäte, so wäre das Vorwort doch nur ein vergehliches Fürwort.

G. M. Arndt.

Bonn in den Weihnachten des Jahrs 1845.

### Inhalt.

### Grundgeset ber Ratur.

#### Erfter Theil.

| Gebrechen    | ber     | allgemeinen                     | Grundfäße    | ber   | Politif       | unb   |
|--------------|---------|---------------------------------|--------------|-------|---------------|-------|
|              |         |                                 | oral.        |       |               | Seite |
| Gegenstand   | dieser  | <b>Abhandlung</b>               |              |       |               | 3     |
|              |         | achtungen übe                   |              |       |               |       |
|              |         |                                 |              |       |               |       |
| rigfeiten    | durch   | rthümer der g<br>ihre Finsterr  | iffe und Mei | nge z | u bringen     | 8     |
| Bas fie      | hätter  | erthümer ber<br>n thun musse    | n, um fie gu | erfe  | nnen und      | )     |
| zu verme     | iden.   |                                 |              |       | • • • • • • • | 10    |
| Urfachen bei | Ber Ber | berbniffes ber                  | Eigenliebe   |       |               | 13    |
| den der S    | Ratur   | chen bei seine<br>, und was sie | gethan hat,  | ihn z | ur Gefell:    |       |
| schaftlicht  | eit zu  | bereiten                        |              |       | • • • • • • • | 15    |
| ,            | 0       | Darlegung !                     | ,            |       |               |       |
|              |         | indlehren die<br>1d Einrichtun  |              |       |               |       |
|              |         | irlichen Recht                  |              |       |               |       |
| Einwurf      |         |                                 |              |       | <b>.</b>      | 25    |

| *****                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
|                                                             | Scite      |
| Antwort                                                     | 26         |
| Belde Erziehung jedem Lafter vorbeugen murbe                | 27         |
| Belche Erziehung die Irrthumer der Moral fortpflangt        | 29         |
| Die meiften Gefetgeber haben die Bande der Gefellichaft-    |            |
| lich teit gerriffen und die traurigen Folgen diefer Berrei- |            |
| Bung veranlaßt oder unterhalten                             | 30         |
| Barum bie Gefete ber Natur unausführbar geworben            | 32         |
|                                                             |            |
|                                                             |            |
| 3 weiter Theil.                                             |            |
| Besondere Gebrechen ber Politik.                            |            |
| Erfahrungebeweise unfrer Grundfage                          | 34         |
| Raturlicher Buftand ber wilben ber Anordnungen einer        |            |
| fehr weifen Regierung empfanglichen Bolfer                  | 36         |
| Begriff ber gewöhnlichen Politit und furge Biberlegung      |            |
| ihrer Lehrfage                                              | 43         |
| Bie fehr die Lehrfage ber gewöhnlichen Politit ben gefun-   |            |
| ben Verstand emporen                                        | 44         |
| Einwurfe gegen bie Möglichkeit unfere Spftems bei ben       |            |
| Bolfern, Die noch feine Gefete empfangen haben murben       | 48         |
| Antworten ober neue Beweife ber Erfolge, welche bei von     |            |
| unfern Borurtheilen freien Bolfern auf die Ratur ge-        |            |
| grundete Gefege haben wurden                                | <b>5</b> 0 |
| Grabe des Menfchen Reigung gur Rube ift ber Grund           |            |
| feiner Thatigkeit                                           | 52         |
| Wahrhafte Ursache ber Faulheit                              | 53         |
| Abichweifung über die hartnäckige Wiederholung einer Menge  |            |
| nichtiger Einwürfe                                          | 55         |
| Bahrhafter Urfprung ber Nationen und Urfachen ber Ber-      |            |
| derbniß der Gefellschaftlichkeitsgefühle                    | 57         |
| Die Gefetgeber haben feine Unordnung gebeffert              | 60         |
| Barum die Gefete gemacht werben mußten                      | 61         |

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Bahres medium jeder politischen Beweisführung ober Mo-     |       |
| ral und Grundursache jeder Unordnung                       | 63    |
| Bie leicht es ben erften Gefeggebern mar, die Abfichten    |       |
| ber Natur zu erkennen und ihre Ginrichtungen benfelben     |       |
| anzupassen                                                 | 64    |
| Bie fehr vollkommnere Gefete als die unfrigen Racht ge-    |       |
| habt haben würden                                          | 66    |
| Falschheit der Grundsage des burgerlichen und des Bolker-  |       |
| Rechts                                                     | 68    |
| Der Beift des Chriftenthums naberte die Menichen ben       |       |
| Gesegen ber Ratur                                          | 70    |
| Barum der Geist des Christenthums sich nicht behauptet hat | 72    |
|                                                            |       |
| Monchsgeist gang wider die Gesethe ber Natur               | 75    |
| Borin die Freiheit und die Abhangigkeit bestehen           | 77    |
| Schwäche ber Macht unfrer unumschrankteften herren         | 80    |
| Bahre Urfachen bes Berfalls und ber Ummalzungen ber        |       |
| blubenoften Staaten                                        | 84    |
| Bas in der moralischen Ordnung das Ungefähr ift            | 85    |
| Bas den Bestand der Reiche sichern wurde                   | 90    |
|                                                            | 30    |
| Unter welchem Borwande die Politik den Rugen der Menge     |       |
| dem eines Einzigen opfert                                  | 91    |
| Macht und Geschäfte der Herrscher in dem natürlichen       |       |
| Recht; ihre wahrhafte Größe                                | 94    |
|                                                            |       |
|                                                            |       |

#### Dritter Theil.

### Befondere Gebrechen ber gewöhnlichen Moral.

| Bas bas übel ift; feine verschiebenen Arten              | 98  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Bor der Gottheit giebt es fein phyfisches übel           | 99  |
| Das moralische Übel berührt nur das Geschöpf             | 101 |
| Analogie zwischen ber physischen und moralischen Ordnung | 102 |

| Die Bohlthatigteit ift ber erfte aller unfrer moralischen              | emi  |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Begriffe                                                               | 104  |
| Bas bem Menschen jeben Begriff von bem moralischen                     |      |
| Übel nehmen murbe                                                      | 106  |
| Bas vor ber Gottheit die moralifchen Unvollfommenheiten                |      |
| des Geschöpfes find                                                    | 107  |
| Alles in ber Belt, fowohl bas Phyfifche als bas Morali=                |      |
| iche, vervollkommnet fich im Stufenschritt                             | 112  |
| Richtige Granzen bes moralischen Übels                                 | 114  |
| Die vorübergebende Urfache aller "übel ift ihr Beilmittel              | 116  |
| Bahrhaftige Urfachen der Biderftreite des Geiftes und des              |      |
| Bergens                                                                | 118  |
| Bie weit unfre Grundfage entfernt find bas Lafter ober                 |      |
| das Berbrechen zu fordern                                              | 121  |
| Vorzüglicher Beweggrund jeder menschlichen Sandlung, und               |      |
| Grundfat jeder gesellschaftlichen harmonie                             | 125  |
| Wahre Reihenfolge und Fortschreitung der moralischen Be-               |      |
| griffe; Sypothefen, die fie beweisen                                   | 128  |
| Die Wohlthätigkeit ift der erfte Grundfat der 3dee einer               | 1.00 |
| Sottheit                                                               | 129  |
| Erfte Spothese, wo mar erklart, wie die 3dee der Gott-                 |      |
| heit sich bildet sich entwickelt und vervollkommnet                    | _    |
| Das Nachdenken allein über die natürlichen Gefühle läßt                |      |
| Die 3dee einer Gottheit auffeimen                                      | 100  |
| Der Anblick des Weltalls erweitert die Idee der Gottheit nur           | 130  |
| Durch welche Stufen bie Ibee ber Gottheit fich vervoll-                | 132  |
| fommet                                                                 | 104  |
| 3weite Sppothese, in welcher die Idee einer Gottheit neue              |      |
| Stufen von Bollkommenheit gewinnt                                      | _    |
| Bei welchem Syftem die 3bee ber Gottheit fich mehr ver-                | 136  |
| vollkommnen oder verderben wurde                                       | LOU  |
| Wie die Berderbnis der menschlichen Handlungen sich auf                |      |
| bie Ibee ber Gottheit ausgedehnt hat; mas man thun mußte fie zu hemmen | 139  |
|                                                                        |      |

Geite

| Merkwürdige Ursachen der Verderbniß der menschlichen                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sandlungen, welche bie Philosophen zu bemerken ver-                       |     |
| faumt haben                                                               | 141 |
| Die bofesten Nationen find die aberglaubischeften                         | 142 |
| Bei welchen Nationen die aberglaubischen Brauche und                      |     |
| Übungen die moralischen Handlungen verderben                              | 143 |
| Rarakter ber menschlichsten Nationen                                      | 144 |
| Beiche find gewöhnlich die bofeften aller Menschen                        | 145 |
| Bas man aus ben vorhergehenden Bemerkungen fchließen                      |     |
| műßte                                                                     | 146 |
| Bon welcherlei Furcht ober hoffnung die Bohlthätigkeit                    |     |
| nicht abhangen muß                                                        | 147 |
| Bomit bie Moral ihre Unterweifungen anfangen mußte                        | 149 |
| Schluß diefer Abhandlung                                                  | 150 |
| Bierter Theil. Muster von den Absichten der Natur angemeffener            | Ge= |
| feggebung.<br>Geheiligte Grundgefege, welche allen Übeln ber Gefellichaft |     |
| die Burgel abhauen wurden Bertheilungs- oder haushaltungs-Gefete          | 154 |
| Actergefete                                                               | 158 |

Abilische Gefege......

Polizeigesete .....

Aufwandsgesete.....

Gefete der Regierungeform, welche jeder tyrannischen herrfcaft vorbeugen wurden .....

 159

162

165

166

| Erziehungsgesete, welche ben Folgen ber blinden Nachsicht<br>ber Bater für ihre Kinder vorbeugen würden | 175  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                         | 1 10 |
| Studiengesete, welche die Berirrungen des menschlichen                                                  |      |
| Beiftes und jede überfliegende Traumerei hindern mogten                                                 | 180  |
| Strafgefege, fo wenig gablreich als die Übertretungen, fo                                               |      |
| milb als wirksam                                                                                        | 183  |
|                                                                                                         |      |
|                                                                                                         |      |
|                                                                                                         |      |
|                                                                                                         |      |
|                                                                                                         |      |
|                                                                                                         |      |
| Quanhe                                                                                                  |      |
| Zugabe.                                                                                                 |      |
| Zugabe.                                                                                                 |      |
|                                                                                                         |      |
| Allgemeine einleitenbe und erläuternbe Betrachtungen                                                    |      |
|                                                                                                         | 191  |
| Allgemeine einleitenbe und erläuternbe Betrachtungen und Bemerkungen aus Diberots Zeit                  | 191  |
| Allgemeine einleitenbe und erläuternbe Betrachtungen und Bemerkungen aus Diberots Zeit                  |      |
| Allgemeine einleitenbe und erläuternbe Betrachtungen und Bemerkungen aus Diberots Zeit                  |      |
| Allgemeine einleitenbe und erläuternbe Betrachtungen und Bemerkungen aus Diberots Zeit                  | 252  |

### Grundgesetz der Natur,

ober

der wahre Geist ihrer Gesetze, zu jeder Zeit übersehen oder verkannt.

Von Diderot.

Quaeque diu latuere, canam...

Ovid.

#### Borrebe.

Non est mora longa . . . \*) Db man Diefes Buch lieft ober nicht, wenig liegt mir baran; aber wenn man es lieft, fo muß man es vor aller Gegenrebe gang lefen. 3ch will fein halbes Behör noch von einem vorber eingenommenen Richter: man muß, um mich zu verstehen, seine theuersten Vorurtheile auf-Lagt einen Augenblick biefen Schleier fallen, ihr werdet grade da, wo ihr die Beisheit zu schöpfen meint, die Quelle und ben Urfprung aller Ubel, aller Berbrechen mit Graufen entbecken; ihr werdet ben einfachsten und ichonften Lehren ber Natur von ber gewöhnlichen Moral und Politik beständig widerspreden feben. Wenn, wie euer Berg und Beift einmal von ihren Lehren behert find, ihr die Abgefchmackthei= ten bavon meder merten wollt noch fonnt, fo laffe ich euch im Irrthum fo forttreiben. Qui vult decipi, decipiatur.

<sup>\*)</sup> Horat.

#### Erfter Theil.

Gebrechen der allgemeinen Grundsätze der Politik und Moral.

#### Gegenftand biefer Abhandlung.

In diefer Abhandlung entwickele ich analytisch Bahr= heiten, welche ungeachtet ihrer Einfachheit und Sonnenklarheit fast zu aller Zeit in Bergeffenheit geblieben oder von Finfterniffen der Borurtheile verhüllt worden find. Ich fuche biefe Bahrheiten gufammen= zulesen, welche bie und ba in den Schriften einiger unserer Beisen zerstreut aber in einer folden Ungahl falfder Meinungen verworren ober fo fchwach ausge= fprochen find, daß man fie dort faum bemerkt. habe fie gufammengeftellt, um ihnen ihre volle Starte wiederzugeben. Gin durch feinen Gegenftand wie durch feinen Bau gleich neues Gedicht befleidet diefe Bahrheiten eben mit allen Grazien ber Epopee, um ihnen größere Reite zu verleihen. Ich laffe ihnen in Diefer Abhandlung feinen andern Schmuck als ihre eigne Sonnenflarheit.

So jammervoll ist der Zustand der Vernunft, daß man tausend Anstrengungen machen tausend Listen gebrauchen muß, um die Binde zu zerreißen, die sie blind macht, und um ihre Augen dem wahren Beslangen der Menschheit zuzuwenden. Diesen Zweck hat die Basiliade. Ich sage demnach über den Gegenstand und den Gang dieses Gedichts ein Wort und lege hier ganz nackt das System seiner Moral hin.

## Mugemeine Betrachtungen über den Gang und 3wed ber Bafiliade.

Der Verfasser scheint gedacht zu haben, daß man, ohne des Aristoteles Poetik und ihre Kommentare zu studieren, vermittelst einer lebendigen von dem Verstande geleiteten Einbildungskraft ein episches Gedicht in allen Regeln der Kunst bauen könne. Diese Rezgeln sind viel jünger als die Übung und Arbeit des Genies an heroischen Stoffen, und von den Erzeugungen jenes Seelen feuers haben sie ihr Ansehen geliehen. Mit einem Wort, wie man, ehe es eine künstliche Logik gab, Schlüsse gemacht und richtige Schlüsse gemacht hat, hat es auch sehr schöne Gedichte gegeben, ehe man darauf siel zu bemerken, wie sie gebaut waren.

Ich glaube, wie er, daß, wenn man den geiftreischen und anmuthigen Betrachtungen ber Alten und Reuen, die fich ausgezeichnet haben, ihr Recht gabe, man ber Epopee eine neue Bahn öffnen und nach

einem Plan bauen könnte, worin nichts von den toll= köpfigen Handlungen, von jenen tragischen und blutigen Begebenheiten, noch von jenen romantischen Abentheuern vorkame, welche die großen Dichter ihrer Gefänge würdig geachtet haben.

Die Dichtungen jener berühmten Männer hangen alle an den religiöfen politischen und moralischen Borurtheilen der Nationen, welche sie haben unter-weisen oder ihnen schmeicheln wollen; sie selbst verehreten diese Borurtheile und, mehr von dem Scheinbaren als von dem Birklichen gerührt, suchten sie nur das zu verschönern, was sie für gut und löblich hielten.

Wenn man ernsthaft untersucht, wie viel schlechter ihre Moral ist als die Fabeln und Allegorieen, womit sie sie zu schmücken suchen, muß man sie nothwendig mit Künstlern vergleichen, die einen Stoff von geringem Werth etwa mit einer reichen Stickerei verzierten. Ich bewundre die Schönheit der Arbeit und verachte den Stoff. Diese schönnen Genieen wollten gefallen, weil sie zu unterweisen hofften; ihre Absücht war löbzlich, aber in der Wirklichkeit haben sie es nur halb durchgescht: sie haben nur gefallen.

Es scheint, daß der Verfasser wie sie nach dem Ruhme strebt dem Menschengeschlecht nützlich zu seyn und daß er sie zu übertreffen sucht. Um zu diesem Punkt zu gelangen, hat er einen fast ganz neuen Weg eingeschlagen und neuer Mittel bedurft. Es sehlte ihm jedes Muster; woher sollte er es neh-

men? Grade da, wo ce feinem eingefallen ift ce zu suchen.

Icher Dichter hat sich begnügt seinen Gegenstand innerhalb der Gränzen eines Zugs aus der Geschichte oder Fabel einzuschließen, der sich auf die Sitten die Religion oder den Ruhm einer Nation bezog. Herr M... hat sich keine andern Gränzen vorgeschrieben, als die der wahren Vortheile der ganzen Menscheit; endlich mußte er einen Helden haben, welcher, damit er im Stande wäre ein Volk nach den friedelichen Gesetzen der einsachen Natur zu regieren, den meisten dersenigen nicht gliche, welche der Irrthum bewundert und welchen die Schmeichelei die prächtigsten Titel verschwendet.

Richt weniger war es nothwendig, daß die Maschinen dieses Gedichts nichts von dem hatten, was fast allenthalben und allezeit der Aberglaube den Gegenständen seiner Schrecken und seines fanatischen Dienstes Ungeheures oder Lächerliches geliehen hat. Es war nöthig, daß diese Maschinen nicht das kindische Wunderbare von zauberhaften Begebenheiten sonz dern die entzückende Organisation des Weltalls hervorbrächten. Die schützenden Mächte seines Helden mußten herrliche Abbilder der einzigen wahren Attribute der Gottheit sehn und nicht verzerrte personisierte Gaukelbilder, die in unsern gewöhnlichen Gedichten dienen das verwegene Unternehmen eines Rasenden zur Ausschlag hinzuleiten oder irgend einen Unglückslichen aus der schlimmen Lage zu ziehen.

Dhne längere Gegeneinanderstellung wird man bei dem Lesen seines Werkes alle diese Verschiedenheiten gewahr werden; man wird darin auch bemerken, daß in Hinsicht der Schilderungen und Beschreibungen der Versasser wie unsre berühmten Schriftsteller der schönen Natur nachzuahmen gesucht hat und daß er, wenn er sich zuweilen als Abschilderer derselben Gegenstände gefunden hat, er so sehr als möglich vermieden hat sie in derselben Stellung oder unter demselben Gesichtspunkt zu nehmen. Ich überlasse dem Leser das Urtheil über die Neuheit des Schauspiels so wie über die Güte der Zeichnung und der Ausführung. Wir wollen von den Mitteln zu dem Hauptzweck übergehen.

Dieser Zweck ist zu zeigen, daß der wahre Held der Mensch selbst ist, durch die Lehren der Natur gebildet, und an ihren Grundlagen alle elenden Vorurtheile zu untergraben, welche ihn gegen die Stimme dieser liebenswürdigen Gesetzgeberin taub machen. Aus der Würdigkeit dieses Gegenstandes ist der Hauptstitel\*) dieses Gedichts hergenommen, und unter der Allegorie des Schiffbruchs an den schicksal, welches man über die meisten der erbärmlichen Nichtigkeiten, womit die Vernunft verdunkelt ist, ergehen lassen will.

<sup>\*)</sup> Die Bafiliade bedeutet im Griechischen die heroischen Thaten eines der Herrschaft der Welt mahrhaftig murdigen Mannes.

#### Eingewurzelte Frethumer ber gewöhnlichen Moral; Schwierigkeiten burch ihre Finfterniffe und Menge ju bringen.

Es ift erstaunlich, ja man mögte fagen wunderbar, wie viele Abgeschmacktheiten unfre Moral, beinabe bei allen Nationen biefelbe, unter bem Ramen von unbestreitbaren Grundfagen und Lehrfagen uns gum Beften giebt. Diese Biffenschaft, Die in ihren erften Ariomen und ihren Folgerungen eben fo einfach eben fo fonnenklar fenn follte als die mathematischen Biffenschaften felbst, ift burch so viele unbestimmte und verwickelte Begriffe, burch fo viele Meinungen, welche immer bas Falfche vorausfeten, entstellt, bag es bem menschlichen Beifte fast unmöglich daucht aus Diefem Chaos herauszukommen; er gewöhnt fich, fich von bem zu überzeugen, mas zu untersuchen er nicht die Starke hat. In der That es giebt Millionen Gate, bie für gewiß gelten, nach welchen man ewig fortschließt; dies find die Vorurtheile. Ich vergleiche fie jenen Abhandlungen, welche die Alterthumsforscher über falfche Mungen machen. Wenn man erstaunt ift, daß diese Belehrten fich von irgend einem Bieger etwas haben aufbinden laffen, fo ift es der Beife nicht weniger, die Menschen seit so vielen Sahrhunberten Brrthumern, Die unaufhörlich ihre Rube ftoren, unterworfen zu feben. Der allgemeine Grund Diefer Berblendung ihrer Dauer und ber Schwierigfeit ihrer Heilung ift, daß die Wahrheit ein so feines genaues und zartes Maaß ist, daß bei dem geringsten Bestandtheil, wo man sie versehlt, diese bei ihrem Ursprung unendlich kleine und fast unmerkliche Abirrung mit einer viel bedeutenderen Geschwindigkeit und viel größeren Fortschreitung wächst als irgend ein Rechnungssehler; aber mit jenem verdrießlichen Unterschied, daß, je mehr man sich betrügt, desto weniger man sich zu betrügen glaubt. Wenn man anfängt es zu erkennen, dann erschrecken und erstarren uns der weite Umfang dieses Irrgangs und seine erstaunzlichen Abschweifungen; man vermag oder man wagt keine Ausgänge daraus zu suchen.

In den letten Zeiten und sogar in unsern Tagen haben die Bacon Hobbes Locke Pope Montesquieu u. s. w. alle gemerkt, daß der unvollkommenste Theil der Philosophie die Moral ist, sowohl wegen der verwirrenden Verslechtung ihrer Begriffe als durch die Unstätigkeit ihrer Grundsätze, durch die Unregelmäßigskeit ihrer Methode, welche nichts zur Demonstration zurückführen kann, indem sie bei jedem Schritt Sätze sindet, deren Verneinung sich gleicherweise vertheidigen läßt.

Diese Schwierigkeiten haben einen Theil jener gro-Ben Männer zurudgestoßen, einen andern in einen allgemeinen Zweifel gestürzt; nur einige haben dieses Ganze auseinanderzulegen und seine Stude besonders zu untersuchen versucht, aber ohne daß sie endlich etwas abzuschließen gewagt hatten, sen es, daß sie die erste Schlingung dieses verwickelten Knotens nicht haben entdecken können, sen es, daß sie sich begnügt haben, sie errathen zu lassen, nachdem sie uns ungefähr auf die Wege gesetzt.

# Grundfäge der Frethumer der alten und neuen Moraliften; was fie hatten thun muffen, um fie zu erkennen und zu vermeiden.

Ich habe gesucht jenes erste Kettengliedchen bes Irrthums aufzusinden und jenen ersten ablaufenden Punkt bemerklich zu machen, der unfre Moralisten und Gesetzeber immer weiter von der Wahrheit abgeführt hat. Höret sie alle ab, sie werden euch als unwiderzleglichen Grundsatz und als Basis aller ihrer Systeme diesen wichtigen Satz hinstellen: Der Mensch wird sehlerhaft und bös geboren. Nein, sagen einige, sondern die Lage, worin er sich in diezsem Leben befindet, die Grundverfassung sogar seines Wesens setzen ihn unvermeidzlich aus verkehrt\*) zu werden.

Indem alle dies nach der Strenge nehmen, hat sich keiner vorgestellt, daß es damit anders seyn könnte; keiner ist folglich darauf verfallen, daß man diese vortreffliche Aufgabe vorlegen und lösen könnte:

Gine Lage zu finden, worin es fast un-

<sup>\*)</sup> Wie viele verruckte Dinge in Prosa und in Berfen hat man nicht über biefen Gegenftand gesagt!

möglich fen, daß der Menfch verdorben oder bos fen, oder wenigftens minima de malis.

Indem fie diefe Aufgabe und ihre Löfung verfehl= ten, haben unfre alten Ginrichter ben einzigen erften Grund aller übel aus bem Geficht verloren, bas einzige fonnenklare medium, welches fie einen begonnenen Irrthum erkennen laffen fonnte. Biel weiter meg find unfre Neueren nach ihnen von einer Grundwahrheit gemefen, melde fie den mahren Urfprung Die Natur Die Berkettung der Gebrechen und die Unwirksamkeit der Beilmittel, welche die gewöhnliche Moral bagegen zu bringen meint, flar hatte erfennen Sie wurden vermöge diefer Ginficht biefe laffen. Berfaffungsmoral leicht haben zerlegen, das Falfche ihrer Voraussetzungen die Dhnmacht ihrer Vorschriften die Widerfpruche ihrer Lehrfate das Widerftreben ihrer Mittel gegen ihren 3med beweisen, furg im Einzelnen die Gebrechen jedes Theils Diefes graulichften Körpers fonnenklar darftellen können.

Wenn diese Analyse wie die der mathematischen Gleichungen das Falsche das Zweiselhafte wegschaffte und abthäte, wurde sie endlich die unbekannte, ich meine die der klarsten Erweisungen wahrhaftig fähige Moral haben hervorspringen lassen.

Bei der Befolgung diefer Methode habe ich entbectt, daß unfre Beifen zu jeder Zeit, wann sie ein Verderbniß, welches sie verkehrter Beise für ein unfeliges Zubehör des menschlichen Zustandes gehalten, Beilen versucht haben, mit der Einbildung begonnert haben, daß der Grund dieses Jammerstandes liege, wo er nicht war, und daß sie dieses Gift grade für Das Heilmittel des Übels gehalten haben, für dessen.

Sndem fie fich fo unaufhörlich nachbeteten, ift es feirem Diefer weitlauftigen Schwäter eingefallen gu muthmaagen, daß diefe Urfache der Berderbtheit der Menfchen grade eine ihrer ersten Lehren mar. Der Stoff Derfelben ichien ihnen zu rein zu hehr, ihre Gefetze ihre Regeln zu flug und zu ehrwürdig, als Daß man magte fie diefes ungeheuren Gebrechens gu beschuldigen. Sie haben für beffer gefunden, es auf Die Matur zu werfen. Der Menfch alfo, wann er aus ihren Sanden geht, obwohl gleich fehr aller metaphyfifchen oder moralifchen Begriffe baar, bloß mit den zur Aufnahme diefer Begriffe geeigneten Fahigteiten verfeben - ber Menfch, in den erften Augenblicken feines Dafenns vielmehr durchaus gleichgültig gegen jede Bewegung, die zu irgend einem blinden leiden= schaftlichen Ungestum führt, findet fich durch die meiften unfrer Philosophen mit einer Menge mit einigen Eugenden gemischten angebornen Laftern fo wie auch mit Begriffen beffelben Namens verfehen. Ja ebe er nur das Licht des Sages erblickt, tragt er in feinem Bufen die unheilvollen Camen der Berderbtheit, die ihn anreigen auf Roften jeder Gattung (nämlich Gefcopfe) und, wenn es möglich ware, ber gangen Belt fein Glud zu fuchen.

Wenn ich über diese scheinbare Ungereimtheit auch leicht hingleiten wollte, würde ich doch immer berechtigt seyn bemerklich zu machen, daß, statt die Mittel aufzusuchen diese schlimmen Reigungen auszurotten oder zu unterdrücken, um einige schwache Tugenden zu befruchten, deren Burzeln nach diesen Lehrern nicht durchaus versault sind — daß, statt, sage ich, diese heilsamen Anlagen zu pflegen, sie grade alles, was nöthig war, gethan haben, in des Menschen Herzeinen Keim des Lasters zu legen und auszubrüten, der nimmer da war, und das Bischen von Tugenden zu ersticken, welches sie darin zu pflegen meinen.

#### Urfachen bes Berberbniffes ber Gigenliebe.

Wir sehen zum Beispiel einmal jene Eigenliebe an, woraus ihr eine hundertköpfige Hyder nacht und welche in der That durch eure eignen Vorschriften dazu geworden ist. Was ist diese Selbstliebe in der Ordnung der Natur? Ein beständiges Verlangen, sein Wesen durch leichte und unschuldige Mittel zu erhalten, welche die Vorschung in unsern Erreich gestellt hatte und an welche uns zu wenden das Gefühl einer sehr geringen Zahl Vedürsnisse uns wies.

Aber fobald eure Einrichtungen biefe Mittel mit einer Menge fast unübersteiglicher Schwierigkeiten und selbst erschrecklicher Gefahren umzogen haben: Naturae bellum indicant, consligat oportet \*). War es ba ein

<sup>\*)</sup> Rundigen fie ber Ratur ben Rrieg an; fie muß Schlach= ten liefern.

Wunder, die friedliche Natur wüthend und der gräustichsten Ausschweifungen fähig werden zu sehen, euch Tausende von Jahrhunderten zu der Arbeit nöthigen zu sehen; zu einer eben so mühevollen als erfolglosen Arbeit, ihre Übersprünge zu beruhigen oder ihre Verscheerungen zu bessern? Ist es ein Wunder, daß ihr diese unfre Selbstliebe geschen habt entweder sich in alle die Laster, gegen welche ihr vergebens predigt, verwandeln oder wohl die Naske der erkünstelten Tusgenden annehmen, welche ihr derselben entgegenzuseten meintet?

Grade also aus eurer traurigen Moral leiht die gemeine Erzichung der Menschen ihre düstern Farben, und so hat man geschen und sieht man, daß ihre Lehren in ihr Herz von der zartesten Kindheit an den unheilvollen Gährungsstoff bringen, den ihr fälsch-lich der Natur zuschreibt.

Also der erste Gebrauch, welchen ein Later von ähnlichen Lehren zur Unterweisung seiner Kinder machte, war die unheilvolle Epoche des Geistes von Ungelehrigkeit Empörung und Gewalt. War dieses Widerstreben ein Verbrechen der Natur? Nein, gewiß nicht; es war eine sehr rechtmäßige Vertheidigung ihrer Rechte.

Wenn dieser einfältige und wilde Bater in seinen Mitteln seine Familie zu bilden und den Frieden darin zu behaupten irrte, wenn die Ordnung, welche er für diesen 3weck darin zu befestigen ersonnen hatte,

mangelhaft mar, so waren die schlimmen Folgen in diefen Anfängen nicht fehr bedeutend.

Ihr Verbesserer des Menschengeschlechts, die ihr durch diese schlimmen Folgen gegen die Mängel dieser Polizei gewarnt sehn, ihre Ursache gewahren, ihre Wirkungen bemerken, ihre gefährlichen Ergebnisse vorhersehen solltet, sehd ihr zu entschuldigen, ihre Irrthümer angenommen, ihren Fortschritt begünstigt, sie wie die Nationen, für deren Regierung ihr sie als Regeln habt gebrauchen lassen, vervielfältigt zu haben?

Dies sind im Allgemeinen die uralten Misgriffe, die man in der Bafiliade angreift; und nun feht hier in wenig Worten die Wahrheiten, die ich in diesem Werke festzustellen meine:

#### Stand bes Menfchen bei feinem Ausgange aus ben Sanben ber Natur, und was fie gethan hat, ihn jur Gefellschaftlichkeit zu bereiten.

Der Mensch hat weber angeborne Ideeen noch Neisgungen. Der erste Augenblick seines Lebens findet ihn von einer gänzlichen Gleichgültigkeit, sogar für sein eignes Dasenn, umschlungen. Ein blindes von dem der Thiere gar nicht verschiedenes Gefühl ist der erste Beweger, welcher dieser Gleichgültigkeit ein Ende macht.

Dhne in das Einzelne der erften Gegenstände, welche den Menschen aus diefer Starrheit herauszieben, noch in die Weise, wie sich dies macht, einzugeben, fage ich, daß feine Bedürfniffe ihn ftufenweise weden, ihn auf feine Erhaltung aufmerkfam machen; und aus ben ersten Gegenständen feiner Aufmerksamkeit zieht er seine ersten Begriffe.

Die Natur hat unfre Bedürfnisse dem Anwuchs unfrer Kräfte mit weisem Berhältniß angemessen; ferner, indem sie die Zahl unfrer Bedürfnisse für den Rest unfers Lebens festsetze, hat sie gemacht, daß sie Gränzen unsers Bermögens immer um etwas übersschritten. Nun sehe man die Gründe dieser Anordnung.

Wenn dem Menschen in der Befriedigung seiner Bedürfnisse gar kein hinderniß begegnete, würde er jedesmal wie er sie befriedigt haben würde, wieder in seine erste Gleichgültigkeit zurückfallen; er würde daraus nur heraustreten, wenn das Gefühl dieser wieder erwachenden Bedürfnisse ihn stacheln würde; und die Leichtigkeit ihrer Befriedigung würde für den Instinkt des dummen Thieres keine höheren Ginsichten nöthig haben: Er würde nicht gesellschaftlicher gewesen sein als dasselbe.

Dies waren nun nicht die Absichten der höchsten Beisheit. Sie wollte aus der menschlichen Gattung ein intelligentes Ganzes machen, welches sich durch einen eben so einfachen als wunderbaren Mechanismus selbst einrichten sollte. Seine Theile waren bereitet und so zu sagen zugehauen, um die schönste Gesammtheit zu bilden; einige leichte Hindernisse sollten weniger ihrer Richtung widerstreben als sie stark

zur Vereinigung reigen; getrennt schwach zart und leicht verleglich; Wünsche Unruhen, durch die augensblickliche Ferne eines zu ihrer Befriedigung geeignesten Gegenstandes verursacht, mußten diese Art mosralischer Anziehung vermehren.

Was mußte aus der Spannung dieser Federn entspringen? Zwei bewunderungswürdige Wirkungen: erstlich eine wohlthätige Zuneigung zu allem, was unsere Schwäche beisteht und hilft, zweitens die Entwickelung der Vernunft, welche die Natur dieser Schwäche zur Seite gestellt hat, um sie zu unterstügen.

Aus diesen beiden fruchtbaren Quellen mußten noch der Sinn und die Beweggründe der Gesellschaftslichkeit entspringen, ein einträchtiger Geist des nachsdenkenden Fleißes und der Vorsicht, endlich alle auf dieses gemeinsame Wohlergehen gradezu beziehlichen Begriffe und Kenntnisse. Man kann also mit Seneka sagen: Quicquid nos meliores beatosque facturum est, natura in aperto aut in proximo posuit\*).

Grade in diesen Absichten also hat die Natur die Kräfte der ganzen Menschheit mit verschiedenen Berhältnissen unter alle Individuen der Gattung vertheilt, aber sie hat ihnen ungetheilt das Eigenthum des erzeugenden Feldes ihrer Gaben gelassen, allen und

<sup>\*)</sup> Alles, wodurch wir besser und glücklich werben konnen, hat uns die Ratur offen ober sehr nah hingelegt.

Arnbt, Grundgefes.

jedem die Benutung ihrer freien Geschenke. Die Welt ift ein für alle Gäste hinlänglich versehener Tisch, dessen alle Gerichter bald allen gehören, weil alle Hunger haben, bald nur einigen, weil die ansbern gesättigt sind; also ist keiner schlechthin der Herr davon noch hat er ein Recht dies anzusprechen.

Auf die Stätigkeit dieser Basis hatte die Natur das gestüßt, mas mandelbar und beweglich senn mußte; sie hatte Sorge getragen die Bewegungen deffelben zu regeln und zu ordnen.

#### Mehr vereinzelte Barlegung ber wahren Grundlagen von Gefellschaftlichkeit.

Ich will noch bei ber Betrachtung ber Grundslagen ber Ordnung und Vertheilung ber Sauptfedern biefer bewunderungswürdigen Maschine verweilen:

- 1) Untheilbare Ginheit bes Bermögensstockes und gemeinfame Benutung feiner Erzeugniffe.
- 2) Fülle und Mannigfaltigkeit dieser Erzeugnisse weiter ausgebreitet als unfre Bedürfnisse, welche wir aber nicht ohne Arbeit einsammeln können. Solcherslei sind die Vorrüftungen unfrer Erhaltung, die Stützen unfers Wefens.

Wir wollen auch das leicht berühren, mas die Natur gethan hat, um die Menschen zu einer allgemeinen Einstimmigkeit und Eintracht hinzuneigen und wie sie dem Zusammenstoß von Ansprüchen, der in einigen besondern Fällen eintreten könnte, vorgebeugt hat.

- 1) Sie macht den Menschen durch die Gleichheit von Gefühlen und Bedürfnissen ihre Gleichheit von Zuständen und Rechten und die Nothwendigkeit einer gemeinsamen Arbeit fühlbar.
- 2) Durch die augenblickliche Mannigfaltigkeit diefer Bedürfniffe, welche macht, daß wir sie nicht alle
  noch auf gleiche Weise noch in denfelben Augenblicken
  empfinden, mahnt sie uns, zuweilen von diesen Rechten nachzulassen, um sie andern abzutreten, und führt
  uns dahin, es gern zu thun.
- 3) Zuweilen beugt sie unter uns dem Widerstreben dem Zusammentreffen der Wünsche Anziehungen und Neigungen durch eine hinreichende Zahl von Gegenständen vor, die im Stande sind sie besonders zu befriedigen; oder vielmehr sie macht diese Wünsche diese Neigungen mannigfaltig, um sie zu hindern, nicht zu gleicher Zeit auf einen Gegenstand zu fallen, der einzig seyn wurde: Trahit sua quemque voluptas\*).
- 4) Durch die Verschiedenheit von Stärke Runste fraft von nach den verschiedenen Altern unsers Lebens zugemessenen Talenten oder durch die Grundanordnung unsrer Organe spricht sie unsre verschiedenen Verrichtungen aus.
- 5) Sie hat gewollt, daß die Mühe die Plage für unfre Bedürfnisse zu sorgen, welche sich immer ein wenig weiter strecken als unfre Kräfte, wann wir

<sup>\*)</sup> Beben zieht fein besondrer Trieb.

allein find, uns die Nothwendigkeit uns nach Sulfen umzusehen begreiflich machen und uns zu allem, was uns hilft, Zuneigung einflößen follte. Daher unfre Abneigung gegen die Verlassenheit und Ginsamkeit, unfre Liebe zu den Annehmlichkeiten und Bortheilen einer machtigen Vereinigung, einer Gesfellschaft.

Endlich, um unter den Menschen eine Gegen = seitigkeit von hulfe und Dankbarkeit zu erwecken und zu unterhalten, um ihnen die Gesichtspunkte zu bezeichnen, welche ihnen diese Pflichten vorschreiben, hat die Natur sich bis in die geringsten Einzelheiten eingelassen: sie läßt sie abwechselnd Unruhe oder Stille Müdigkeit oder Ruhe Schwächung oder Meh= rung der Stärke erleiden.

Alles ist eingepaßt alles gewogen alles vorhersgesehen in dem wundersamen Automat der Gesellsschaft: ihre Eingriffe ihre Gegengewichte ihre Springstedern ihre Wirkungen. Wenn man darin Widersstreit von Kräften erblickt, so ist es Schwankung ohne Erschütterung oder Gleichgewicht ohne Gewalt. Alles darin wird zu einem einzigen gemeinsamen Ziel hin sortgerissen, fortgetrieben.

Rurz diese Maschine, obgleich aus intelligenten Theilen zusammengesetzt, arbeitet im Allgemeinen unsabhängig von ihrer Vernunft in manchen besondern Fällen; den Erwägungen dieser Führerin ist man zusvorgekommen und sie lassen ihr nur das Zuschauen

von dem, was das Gefühl bewirkt. Man kann also mit Cicero sagen: Natura ingenuit sine doctrina notitias parvas maximarum rerum, virtutem ipsam inchoavit 1).

# Puf welchen Grundlehren bie Moral und Politit ihre Borfdriften und Ginrichtungen bauen müßten.

Dies lag ber Moral und Politif ob, aus ben Grundfagen, die wir gelernt haben, die Folgerungen weiter zu burchforschen 2). Nach biefen herrlichen Anordnungen mußten fie arbeiten, ber Ratur burch bie Runft zu belfen; nach ben Thätigkeiten jener mußten fie biefe regeln; nach ber Mitgabe ber Rrafte der Menschheit mußten fie die Pflichten und Rechte jedes Bliedes ordnen und ihnen ihre Berrichtungen autheilen; da mußte man die Baage und bas Ge= wicht anwenden, das suum cuique; auf den Berhaltniffen der Theile bes Gangen mußten Die Biffenschaften sowohl bie Bergen als bie Sandlungen der Menfchen zu regieren die mahren Mittel befestigen, Die Ginheit einer Gefellschaft zu erhalten und zu befördern und das Getriebe derfelben wiederherzuftellen,

<sup>1)</sup> Die Natur hat ohne Unterweifung kleine Kunden ber größten Dinge erzeugt, sie hat der Tugend felbst ben Weg geöffnet.

<sup>2)</sup> Ad ea principia, quae accepimus, consequentia exquirere.

wenn irgend etwas es hatte beschädigen oder gerbreden fonnen. Bas man die Zone Diefer Barmonie nennt, ich will fagen, die Range die Burben bie Ehren, mußten nach den Graden von Gifer und Fahigfeit, nach ber Nütlichkeit ber Dienfte jedes Burgers gemeffen werben. Dann fonnte man ohne Befahr gur Ermunterung jedes ebelmuthigen gu bem gemeinen Besten bingielenden Strebens Die fcmeichelhaften Begriffe baran hangen, womit man leere Baufelfcheine, nichtige Gegenstände bes Reibes, fcmudt. Diefes Lafter, fo fcmablich es auch ift, ftrebt nur nach bem, mas uns nicht nüglich fenn fann; es befteht nur und fann nur bestehen, wo die Gitelfeit fich beide ben Namen und die Vortheile bes Berdienftes zugeeignet bat. In ber That wenn man fest= gefest hatte, daß die Menfchen nur in dem Berhalt= niffe groß und achtbar fenn follten, als fie gut fenn würden, und nur achtbarer in dem Berhaltnig, als fie beffer gemefen maren, fo hatte unter ihnen immer nur der Wetteifer bestanden sich gegenseitig glücklich zu machen; bann maren ber Dugiggang die Un= thätigfeit die einzigen Lafter die einzigen Berbrethen die einzigen Schandflecke gewefen; bann mare ber Chrgeit gewesen, nicht bas Verlangen die Menfchen zu unterjochen ober zu unterbrücken, fondern ber, fie in Erfindungefraft Arbeit und Fleiß zu übertreffen; Die Achtungen Lobfpruche Chren und Ruhm maren bleibende Empfindungen von Dankbarkeit und Ditgenuß, nicht schmachvolle Hulbigungen ber Nieberträchtigkeit für die, welche sie entrichten, gewesen ober leere und hoffartige Beigaben dessen, was man Glück und Erhebung nennt, für diejenigen, welche sie forbern und empfangen.

Das einzige Laster, welches ich in der Welt kenne, ist der Geit; alle die andern, welchen Namen man ihnen gebe, sind nur Töne Grade desselben; es ist der Proteus der Merkurius die Basis der Auppler aller Laster. Analysirt die Eitelkeit die Albernheit die Hoffart die Schurkerei die Heuchelei die Verzuchtheit; legt eben so die meisten unster sophistischen Tugenden aus einander — alles dieses löst sich in dieses feine und verderbliche Clement, die Habfucht, auf. Ihr werdet sie sogar im Schoose der Uneigen-nütigseit wiedersinden.

Run diese allgemeine Pest, das Sonderinterseffe, dieses langsame Fieber, diese Schwindsucht jeder Gesellschaft, hatte sie jemals um sich greisen können, wo sie nimmer nicht allein keine Nahrung sondern nicht den geringsten gefährlichen Gahrungsstoff gefunsben hätte?

Ich glaube, baß man bie Sonnenklarheit dieses Saties nicht bestreiten wird: baß ba, wo gar kein Eigenthum bestehen wurde, auch keine feisner verderblichen Folgen wurden bestehen können.

### Begriff der naturlichen Rechtschaffenheit; wie man ihrer Berberbnig vorbeugen konnte.

Dann murbe bie naturliche Rechtschaffen = beit, welche in ber allgemeinen Beltordnung ber Aussprung einer unendlich weisen Anordnung ift, in welcher fein Befen ohne zufällige Urfache ber Bemegung und bem Dafenn eines andern nicht ichaben fann - Diefe Rechtschaffenheit murde geblieben fenn, mas fie in bem Menfchen mar, eine unbezwingliche Abneigung gegen jede unnaturliche Sandlung, ein burch bas Gefühl eingegebenes burch ben Berftand und bas Berg anerkanntes und geliebtes Befet. Statt fortwährenden Semmungen zu begegnen, die Diefen friedlichen Buftand bes vernünftigen Wefens fcma= chen ober gerftoren, hatte ber ber Sorgen ber Durftigfeit entledigte Menfch nur einen einzigen Gegen= ftand feiner Soffnungen einen einzigen Beweggrund feiner Sandlungen gefunden, bas gemeine Bohl, weil fein befonderes eine unfehlbare Folge beffelben gewesen mare. Demnach, ich fage es noch einmal, ware bas, mas man Rechtschaffenheit nennt, unverrudlich geblieben; fie murbe alle jene Anmuthigkeiten gewonnen haben, welche man in bem vertrauten Umgange rühmt: Die Gefälligkeit Die Leutseligkeit, furg Die Artigfeit ber Manieren fo wie die der Sitten.

Wer wird nicht begreifen, daß diese Moral nicht nur der klarsten, sondern auch der einfachsten und allen Menschen faßlichsten Beweise empfänglich gewesen ware? Wer kann zweiseln, daß die Erziehung, auß dieser Moral ihre Vorschriften herleitend, sehr eindringlichen und allgemein interessanten Wahrheiten wenigstens eben so viel Macht und Einsluß auf alle Herzen gegeben haben wurde, als die gewöhnliche Erziehung tausend lächerlichen Vorurtheilen Macht und Herrschaft giebt? Die unsrige, jeder lasterhaften Gewöhnung vorbeugend, wurde die Menschen immer in der Unwissenheit gelassen haben, daß sie bose wersden könnten.

Aber ehe wir mehr im Einzelnen untersuchen, warum die natürliche Rechtschaffenheit des vernünftigen Geschöpfes sich so erstaunlich verändert hat, wolzlen wir sogar aus den Einwürfen der Moralisten neue Beweise der Wirksamkeit der Lehren einer Erziehung hernehmen, die nach unsern Grundsähen gezordnet sehn würde.

#### Einwurf.

Wenn man euch auch zugeben mögte, daß die Politik und Moral sich bei der Heilung unfrer Übel sehr schlecht benommen haben, wird die Behauptung darum weniger wahr seyn, daß ihre Ohnmacht weniger aus ihrem eignen Boden kommt als aus dem schlechten Willen der Menschen, welche mit lasterhaften Neigungen geboren werden, die man mit Gewalt zurückbrängen muß?

Seht zum Beispiel zwei Kinder. Kaum unterscheiden sie die Gegenstände, und ihr gewahrt in ihsnen schon einen Geist des Janks des Haders der Halsstarrigkeit Ungeduld und Hartnäckigkeit. Das eine, wiewohl mit dem versehen, wovon sein Schreien euch gemeldet hat, daß es es wünschte, will auch das noch haben, was ihr eben einem andern gebt. Man sieht oft diese schwachen Automaten mit Jorn und Entrüstung sich um ein jämmerliches Vergnüsgen zanken. Unheilvolles Vorzeichen ihrer künftigen Unhuld ihrer künftigen Zwietracht!

#### Mntwort.

Ich antworte erstlich, daß diese Kinder, die dann eben nicht mit einem mehr verseinerten Instinkt als gewisse Thiere, die man zahm macht, versehen sind, nicht mehr als diese Thiere, nur augenblickliche Aufswallungen des Jorns nur vorübergehende Veranlassungen zur Zwietracht haben, von irgend einem geschwinden und lebendigen Gefühl irgend eines Bedwirfnisses oder irgend einer Unruhe verursacht, das sie zuweilen um den Besitz von derselben Sache in Hader bringt; aber diese Arten Zänke und Zwiste von kurzer Dauer, welche unter unverständigen Thieren gleicher Gattung entstehen, sind an sich im Allgemeinen von so geringer Folge, daß der Mensch, wenn er wie diese Thiere auf eine kleine Zahl Fähigkeiten beschränkt bliebe, wie sie weder Haß noch Eisersucht

noch irgend eine bleibende Leidenschaft haben würde noch einen bestimmten und hartnäckigen Willen, der ihn beständig zu wilden Handlungen führen könnte. Also würde er eben so wenig als das dumme Thier Moral und Gesetze nöthig gehabt haben; er würde in moralischer Hinsicht weder böser noch verdorbener als dasselbe gegen seine Gattung gewesen seyn.

#### Belche Erziehung jedem Lafter vorbeugen würde.

Bum Zweiten fete ich hingu, bag, weil bei bem Menschen die Bernunft auf eine Urt blinden Gefühls folgt, er gemacht ift bas fanfteste und milbeste aller Lebendigen zu fenn, und es in der That geworden fenn murde, wenn biefes bumpfe Befühl von Anfang an nur mechanisch gebraucht worden ware ihn mit friedlichen Gewohnheiten und Sitten vertraut zu machen; wenn die Vernunft bann hinzugekommen ware fie zu vervollkommnen. Sie war, mas auch unfre Philosophen bavon fagen, nicht gemacht, um ungestume Leibenschaften in uns zu befampfen ober um Unordnungen vorzubeugen, die nimmer bestanden hatten, wenn ber Denfch burch ben Mechanismus einer unfern Grundfagen gemäßen Erziehung bereitet und gleichsam gahm gemacht worden mare. hatte er nur nothig gehabt von ben Fahigfeiten feines Geiftes Gebrauch zu machen, um die Bortheile einer weife eingerichteten Gefellschaft zu erkennen und ju genießen; von feinen früheren Sahren an gewöhnt,

sich an seine Gesetze sanft zu schmiegen, wurde es ihm nimmer eingefallen seyn ihnen entgegen zu handeln. Reine Furcht der Hülfe oder nöthiger und nütlicher Dinge zu ermangeln hätte in ihm maaßlose Wünsche aufgeregt. Wenn jeder Gedanke au Eigenthum von seinen Wätern weise fern gehalten, jeder Wetteiser von der Benutzung der gemeinsamen Güter weggesschafft oder verbannt wäre, wurde es möglich gewesen seyn, daß der Mensch je daran gedacht hätte, entweder durch Gewalt oder List zu rauben, was ihm nie wäre streitig gemacht worden?

3ch will zugeben, bag ungeachtet ber weifen Borbeugungemittel unfere Erziehungefpfteme unter ben Menfchen immer einige Beranlaffungen zu Streit und 3wift bestanden haben murden; aber biefe leich ten Unregelmäßigkeiten murben fo vorübergebend gemefen fenn als die Urfachen und Umftande, welche fie hervorgebracht hatten. Da die allgemeine und bleibende Urfache jedes Zwiftes nicht mehr bestand, bas Menschenberk fich nicht mehr langen und gewaltsamen Erfdutterungen ausgefest fand noch von graufamen und beklemmenden Gefühlen bestürmt ward, ift es fonnenklar, daß es die lafterhaften Reigungen und Gewohnheiten, die es verderben, nicht hatte annehmen fonnen; außerdem hatten die friedlichen Borurtheile feiner Erziehung feiner Bernunft, die von einer Unendlichkeit falfder Borftellungen unverdüftert geblieben mare, geholfen febr fchmache Bewegungen gu ftillen.

## Welche Erziehung die Frethümer der Moral fortpflanzt.

Bas ich unfern Gegnern eben zugeftanden habe, giebt mir neue Baffen gegen fie. Beil es mit bem gegenwärtigen Buftanbe ber Menschheit nicht fo fteht, baß fich vollkommen wirkfame Mittel finden laffen, jeder Friedensftorung in einer Gefellichaft vorzubeugen, welche unfelige Folgen muffen nicht aus Lehren Beispielen und Vorurtheilen entspringen, Die der Bater bem Sohn überliefert, burch eine Erziehung, welche nach einer Moral voll ungeheurer Errthumer, bie man als ewige Bahrheiten verehrt, den Menfchen von Rind auf roh macht und feine auffeimende Bernunft nur zu verderblichen Betrachtungen binlenft! Ift die Erscheinung bann zu verwundern, daß biefe Bernunft eines ber gefährlichen Gerathe ber Bosheit wird? Grade baber muß man ihre Berirrungen berleiten.

In der That wozu bereitet diese Erziehung den Verstand und das Herz, wenn nicht, unter das Joch einer erkünstelten Moral zu kriechen, die der Natur den Rücken zukehrt und sich im beständigen Widersspruch mit sich selbst befindet, weil durch ihre eignen Beliebungen die Dinge sich unglücklicher Weise in der Art angeordnet oder vielmehr durch einander geworfen sinden, daß in einer Unendlichkeit von Umständen ungestüme und gewaltsame Leidenschaften aus

eben den Mitteln entspringen muffen, welche fie gur Befampfung und Bandigung derfelben angiebt.

Die meisten Gefeggeber haben die Banbe der Gefellschaftlichkeit zerriffen, und die traurigen Folgen dieser Zerreifung veranlagt oder unterbalten.

Jett wollen wir Wahrheiten, welche wir durch den Vernunftschluß eben festgesetzt haben, durch die Erfahrung bestätigen, wichtige und köstliche Wahrheisten, welchen seit sechse oder siebentausend Jahren, daß ein großer Theil unfrer Gattung sich erinnert Gesetze empfangen zu haben, von denjenigen widersprochen worden ist, welche sich damit abgegeben haben sie ihr vorzuschreiben.

Wir wollen zeigen, daß diese vermeinten Weisen, welche unfre Schwäche bewundert, indem sie die Halfte der Menschen der Güter der Natur beraubten, ihre weisen Gesetze abgeschafft und allen Verbrechen Thur und Thor geöffnet haben \*).

Diefe Führer eben fo blind als biejenigen, welche fie ju führen vorgaben, haben alle Beweggrunde gum

<sup>\*)</sup> Man halte hier noch mit dem Einspruch still, den man zu Gunften der Gesetzeber machen könnte, daß sie nichts verändert noch verdorben haben. Ich werde in der Folge beweisen, daß manche dessen angeklagt werden können, und daß bei der Frage von Reform wer nichts versbessert alles verdirbt.

Bohlwollen ausgelöscht, welche nothwendig bas Band ber Rrafte ber Menschheit machen mußten. Gie haben jede einstimmige Vorforge jede Mittheilung von Bulfen in feige Gorgen verwandelt, Die unter Die zerftudelten Blieder biefes großen Leibes getheilt wurden; fie haben burch taufend miderftrebige Bewegungen biefer zerspalteten unter einander geworfenen Theile den Brand einer beigen Gierigkeit entzundet: fie haben ben Sunger, Die Gefräßigkeit eines unerfättlichen Beizes erregt; ihre narrifchen Berfaffungen haben ben Menfchen ben unaufhörlichen Befahren ausgefett, an allem Mangel zu leiben. Ift es zu verwundern, daß, um diefe Befahren gurudgutreiben, Die Leidenschaften sich bis zur Buth entflammt ba-Konnten fie es beffer anfangen zu machen, baß biefes Thier feine eigne Battung auffrage? Auch welche Anstrengungen haben Diese Empirifer nicht machen muffen, um ein Unglud zu verhindern, meldes unzweifelhaft eintreten mußte?

Man mußte durch eine Menge Regeln und Lehrweisen die unaufhörlichen Durchbrüche eines Deiches wieder stopfen, den man unvernünftig dem friedlichen Laufe eines Baches entgegengesetzt hatte, der durch diese Eindeichung angeschwellt und durch seine überströmungen ein stürmisches Meer geworden war.

Ungeschickte Maschinisten haben Bande und Febern zerriffen und zerbrochen, deren Rif den Rif ber ganzen Menschheit nach sich ziehen mußte, und sie suchen ihren Zusammensturz durch höchst narrisch zusammengeknotete Bander und auf gut Glück angesbrachte Gegengewichte aufzuhalten. Was entsteht aus ihren Arbeiten? Banderreiche Abhandlungen über Moral und Politik, quorum tituli remedia habent, pyxides venena'). Wiele dieser Werke können sich also betiteln, die einen: die Runst, die Menschen unter den blendendsten Vorspiegelungen und vermittelst der schönsten Lehren von Rechtschaftenheit und Tugend böse und verskehrt zu machen; die Überschrift der andern wird sehrt. Mittel, die Menschen durch die geeigenetsten Anordnungen und Gesetze, sie roh und barbarisch zu machen, zu sittigen.

### Warum die Gefetze der Ratur unausführbar geworden.

In Folge dieser Misgriffe unfrer ersten Meister ber Moral scheint die Moral der Basiliade den gelehrten Versassern der Unpartheiischen Bibliosthek?) und des Reuen Bunten Tagesblattes 3) durchaus unausführbar. Ich stimme ihnen darin bei

<sup>1) &</sup>quot;Deren Überfchriften Beilmittel enthalten, Die Buchfen Gifte." Lactang.

<sup>2)</sup> Biblioth. Impart. mois de Novembre 1753. Tome 3. 3. part. pag. 401-15.

Nouvelle Bigarrure. Novembre 1753. Tome IX. pag. 145—150.

und allen benen, die es einwerfen werden; aber nur in unfern Tagen wurde ein fo vortrefflicher Gefetgeber als ber Beld jenes Gebichts nicht gehört merben, auch wenn er in feinen Staaten bie Macht und Gewalt eines Peter Alexiowitsch hatte, fo gab ift bie tief eingewurzelte Abgeschmadtheit unfrer Vorurtheile. Ferner, wie ich behaupte, daß die gewöhnliche Moral fich auf ben Trummern ber Naturgefete gebaut bat, fo mußte man jene burchaus ganglich niederreißen, um Diefe wiederherzustellen. Übrigens bente ich, bag bei der Prüfung jenes Gedichts diese Kritiker werden begriffen haben, daß ber 3med bes Berfaffers mar gu zeigen, wie er in einer Anmerfung fagt: Barum Die gewöhnliche Moral und Politif ben Bahrheiten feiner Spekulationen fo ent= gegengefest find, und ferner zu beweifen, bag Diefe Bahrheiten fehr ausführbar geworden maren, wenn fie von ben erften Gefetgebern maren befolgt worden. Ich mage bier die Behauptung, daß, wenn Diefes Glud eingetreten mare, wir jest jebes andre Suftem von Staatsverfaffung wie burchaus unmöglich ansehen und vielleicht nicht einmal eine Ibee ba= von haben murben.

### 3meiter Theil.

Befondere Gebrechen der Politif.

### Erfahrungsbeweife unfrer Grundfage.

Der Einwurf, den der Verfasser der Bibliothek über die schon erwähnte Anmerkung zum dritten Gesang der Basiliade macht, giebt mir Gelegenheit hier in eine umständlichere Vereinzelung neuer Beweise der wahren Grundlehren jeder Moral und Gesetzebung mich einzulassen und den Ursprung und die Fortsschritte der Irrthümer, welche die Vortrefflichkeit der ursprünglichen Gesetze der Natur verkehrt haben, anaslytisch zu erweisen.

Folgendes fest jener Gelehrte der Hypothese unseres Dichters entgegen: "Man weiß recht gut, welch ein großer Abstand zwischen den schönsten Spekulationen dieser Ordnung und der Möglichkeit der Ausführung ist. In der Theorie nämlich nimmt man fantasierte Menschen, welche sich mit Gelehrigkeit allen Anordnungen hingeben und mit einem gleichen Eifer

die Absichten des Gesetzebers fördern; aber sobald man die Dinge verwirklichen will, muß man sich der Menschen, wie sie sind, bedienen, nämlich ungelehrig faul oder gar irgend einer ungestümen und gewaltthätigen Leidenschaft ergeben. Der Entwurf der Gleichheit besonders ist einer von denjenigen, der dem Karakter der Menschen am meisten widerstrebend erscheint: sie werden geboren, um zu befehlen oder um zu dienen; ein mittlerer Zustand ist ihnen zur Last."

Dieser Einwurf ist in dem Munde aller unfrer Moralisten; dies ist eine jener Grundlehren, welche ihnen zu bestreiten Riemand einfällt. Alle sagen mit dem Unpartheilschen Verfasser, welchen ich anführe, daß der Grund des Abstandes zwischen der schönsten moralischen Theorie und der Ausführung daher kommt, daß man in dieser sich Menschen einbildet, welche (was nicht ist) sich mit großer Gelehrigkeit den Einzichtungen der Gesetzgeber unterwerfen.

Ich antworte, daß dies grade die meisten derjenigen gethan haben, die sich mit der Gesittung der Nationen haben befassen wollen. Sie haben geglaubt, daß der Mensch entweder von Natur so wäre, wie sie ihn bei der Entstehung ihrer Entwürse gefunden haben, oder daß er das seyn mußte, was ich beweise daß er nicht ist. Sie haben ihre Systeme auf dieser Theorie errichtet. Man muß sich nicht wundern, daß zur Ausführung übergehend sie die Menschen so wenig geneigt gefunden haben, sich ihren Anordnungen hin-

zugeben, und daß sie genöthigt worden sind, um sie dazu zu zwingen, so viele harte und blutige Gesetze zu machen, gegen welche die Natur nicht aufhört sich zu empören, weil sie die Ordnung derselben verkehren oder sie nicht wieder herstellen.

Mas unfer Kritifer hinzusett, daß, sobald man die Dinge verwirklichen will, man die Mensichen so nehmen muß, wie sie sind, ist unbestimmt. Versteht er die Menschen so, wie sie von der Natur gebildet sind, oder vielmehr so, wie sie seit manchen Jahrhunderten bei den Nationen, welche Gesetzen gehorchen, geworden sind und fortwährend so bestehen? Natürlicher Zustand der wilden der Anordnungen siener Sehr weisen Recievang empfänelischen

gen einer fehr weifen Regierung empfänglichen Bolter.

Wenn ihr die Menschen so nehmt, wie sie im Buftande der Natur sind, laßt uns nach Amerika gehen; wir werden daselbst mehrere Bolkerschaften\*) sinden,

<sup>\*)</sup> Um einer Menge leerer Einwurfe zuvorzukommen, die kein Ende haben murden, sete ich hier als unbestreitbaren Grundsat, daß in der moralischen Ordnung die Ratur dieselbe beständige unveränderliche ist, so wie ich sie oben gezeigt habe, daß ihre Gesetze unwandelbar und im Allgemeinen das sind, was in den beseelten Geschöpfen friedliche Reigungen hervorbringt, und alles, was deren Bewegungen bestimmt; und daß im Gegentheil alles, was von diesen sansten Reigungen entfremdet, entnaturt ist, nämlich die Ragungen entfremdet, entnaturt ist, nämlich die Ra

deren Glieder sehr gewissenhaft, wenigstens unter sich, die köftlichen Gesetze jener gemeinsamen Mutter beobachten, zu deren Gunsten ich mich aus allen Kräften verwende.

Wir führen benn einen wahrhaftig weisen Gefetzgeber mit uns, der ben Anordnungen diefer göttlichen schon geubten Gesetze gemäß arbeitet, statt ihnen zu widerstreben oder sie zu schwächen, und sich nur be-

tur verläßt. Alles bemnach, mas man von ber Mannigfaltigfeit ber Sitten ber wilden ober ber gefitteten Bolfer anführen tann, beweift gar nicht, baf bie Ratur abweiche, fondern es beweift bochftens, daß burch Bufalligkeiten, Die ibr fremd find, einige Rationen aus ihren Ordnungen berausgeschritten find; andere find ihnen in gewiffen Sinfichten aus bloker Gewohnheit unterworfen geblieben; andre endlich haben fich ihnen wegen gewiffer erklügelter Gefete, Die biefer Natur nicht immer widersprechen, untergeben. Alfo wenn sie in gewiffen ganbern unangebaut und vernachläffigt bleibt, nimmt die Robbeit ihren Plas ein; in andern haben traurige Berhaltniffe ihre Birfungen unterbrochen; anderswo wird fie von Brrthumern verdun-Belt: Die Rationen und nicht die Natur haben fich verdorben. Der Menich verläßt bas Bahre, aber bas Bahre bleibt ungerftorlich. Alles, mas man mir entgegenseben fann, thut also nichts gegen meinen allgemeinen Gab: Jebes milbe und anbre Bolt hat gu ben Gefesen ber reinen Ratur gurudgeführt werben tonnen und fann gu ihnen gurudgeführt merben, wenn es genau erhalt, mas fie befiehlt, und alles verwirft, mas fie misbilligt. Diefe Bahrheiten werden binnen Rurgem entwickelt werden. 3ch fann fie alfo von jest an auf jeden beliebigen befondern Rall anmenben.

strebt ihre natürlichen Folgen zu erweitern und aus ihrem fruchtbaren Schooße alle die Lebensregeln zu ziehen, die das wilde Volk, welches er zu gesittigen unternehmen wird, zu dem mildesten menschlichsten weisesten und glücklichsten Volk der ganzen Erde machen wird.

Er wird bei feiner Ankunft die Familien Diefer fleinen Gefellschaft einträchtig beschäftigt finden burch Die Jagd und ben Fischfang für ihre gemeinfamen Bedürfniffe zu forgen. Wann es ihm gelungen fenn wird, durch weise Belehrungen und Rathschlage, wie fie bei den Greifen und den Erfahrenften Diefer Dation eingreifen, fich Gebor zu verschaffen, wird er fich wohl huten, aus Furcht ihre Gintracht zu brechen, fein Unsehen bagu zu gebrauchen, fie zu überreden, ihre Jagd = und Fischerei Begirte unter jede Familie gu vertheilen. Diefer Beife wird fie nur belehren, daß außer diefen Nahrungsmitteln, die ihnen oft verfagen fonnen, es noch mehr fichere und weniger muhevolle giebt, jum Beifpiel ber Landbau die Pflege von Beerben; er wird ihnen erweifen, bag bies eben fo viele neue Sulfequellen und Bortheile fenn werden, welche einander erganzend dem Mangel abhelfen merben; er wird ihnen die fur bie Ausführung Diefer Entwürfe nöthigen Runfte lehren.

Dieses Volk, durch seine Sorgen weniger roh mehr kunstsleißig geworden, wird es dadurch böser weniger arbeitsam werden? Rein, gewiß nicht. Die Einigkeit und Eintracht, welche der Reformator unter den Familien herrschend gefunden hat, die Ehrfurcht gegen die Greise die Einsichtsvollsten die Geschicktessten werden in dem Verhältniß sowohl der Fortschritte der Einigung als der Kenntnisse der Nühlichkeit der neuen Erwerbmittel wachsen. Die Unterordnung dieser Indier unter die Rathschläge der Klügsten ist unterwürfiger als unser Gehorsam gegen die Besehle unsere despotischen Herren. Der Ehrenpunkt, der noch bei den unsern Kolonieen benachbarten Wilden besteht, ist, sich nur in dem Verhältniß groß zu halten, als man seinen Genossen nühlich ist: kurz, in diesen Ländern wird man nur durch Dienste\*) ehre würdig.

Alle diese mahrhaftigen Zugenden, statt durch die Anordnungen des neuen Gefetgebers sich zu schwächen, werden dadurch ermuntert werden und einen frischen Glanz annehmen, so wie die Barbarei vor feinen Ge-

<sup>\*)</sup> Ein glaubwurdiger jungst aus Amerika zurückgekehrter Mann hat mir die Erzählung von einigen bewunderungswurdigen Jügen der Menschlichkeit dieser Bölker gemacht sowohl gegen die Ihrigen als gegen die Unsrigen; die Beispiele davon sind häusig, und sie können uns wohl Wilde nennen. Derselbe Mann sagte mir, daß diese Völkerschaften, obgleich unsre Berbündeten, die narrischen Verkehrtheiten unsrer Gebräuche Gewohnheiten und Sitten verachten, daß sie sich in dem Maaße weiter wegziehen, wie wir in den Landen vorrücken. Sie haben Recht; aber welche Unschuld wird nicht durch das schlechte Beispiel verdorben?

feten verfdwinden wird; anftatt für feine Unordnungen ungelehrige Menfchen gu finden, merben alle ihnen beifallen; alle Umftande merben fich für feine Abfichten gunftig einstellen, wenn er nur feine Theilung meber ber Erzeugniffe ber Natur noch ber ber Runft anordnet. Er wird bie Arbeiten Die Beidafte unter Die Glieder ber Befellichaft verthei= len, die Beiten ber allgemeinen und befonderen Beschäfte bestimmen, die Sulfen überschlagen, die verichiedenen Grade der Ruslichkeit diefer oder jener Gewerbe berechnen, bezeichnen fonnen, mas nothmenbig ift, bas jedes berfelben bem Gemeinwefen in Bemeinfamteit einbringe, um fur die Bedurfniffe aller feiner Glieder auszureichen. Über alles biefes und über die Bahl der Auffeher (agens) wird der Gefetgeber die Berhältniffe der Arbeit feststellen. Er wird Das einsichtsvollste Alter zur Aufrechthaltung Ordnung und des Saushalts vorfeten, Rräftigste wird mit ber Ausübung beschäftigt fenn. Endlich wird er bie Range jedes Ginzelnen regeln nicht nach erträumten Burbigfeiten fondern nach bem natürlichen Ansehen, welches ber Bohlthater über ben Empfänger ber Bobithat erwirbt, nach jenem milben Ansehen der Verwandtschaft der Freundschaft der Erfahrung ber Gefchicklichkeit bes Runftfleißes und ber Thatiafeit.

Wann alle Dinge fo geordnet find, wem wird ce einfallen herrschen zu wollen, wo es kein Eigenthum

geben wird, welches die Luft eingeben könnte die andern zu unterjochen? Es kann keine Tyrannen geben in einer Gesellschaft, wo jedes Ansehen grade darin besteht, sich mit den mühevollsten Pflichten und Sorgen zu belasten, ohne an andren Hülfen und Annehmlichkeiten des Lebens Theil zu nehmen als an denjenigen, welche den übrigen Bürgern gemeinsam sind, ohne andere Vortheile ohne andern Lohn als die Achtung und das Wohlwollen von Seinesgleichen.

Sollte sich die Herrschaft einigen Ehrgeißes in diesem Gemeinwesen erheben, so kann er nur diese Achtung zum Gegenstande haben; er kann nur nach der Überlegenheit eines den Menschen wahrhaft nügelichen Verdienstes zielen, die dann, statt es zu beneiben, sich unglücklich glauben würden, wenn die Zaelente, welche sie in einigen ihrer Mitbürger bewundern und verehren, ihnen nicht beiständen.

Dieser Ehrgeit, ich sage es noch einmal, wurde und könnte nicht die Absichten des unsrigen haben, der, obwohl durch sehr verschiedene Verfahren, sich auf keine andere Ziele richtet als auf die des Geiges.

Wenn es demnach ausgemacht ist, daß unfre Gefetzgebung bei den Wilden sinden würde, was man bei ihnen wirklich sindet, sehr arbeitsame der rauhessten Mühen fähige Menschen, bei welchen die Faulbeit eine Schande ist, Menschen, welche mit einer Art frommer Liebe und Sanftmuth unter einander leben, welche die schwache übung einer Tugend, die uns

von den Taugnichtigften und Erbarmlichften von uns vergebens gepredigt wird, unendlich übertrifft - ich frage, ob nach biefem Beispiel man mit Bahrheit fagen fann, daß biefe Bolfer ben Laftern, beren Aufzählung unfer Aristarch macht, geneigt geboren merben? Sollte es benn fcmerer fenn, die gludlichen Unlagen biefer Amerikaner\*) anzubauen, als eines Diefer Bolfer zu gewöhnen fich ben ftrengen Drbnungen einer Gefetgebung zu unterwerfen, welche früher ober fpater einen Theil ber Nation nöthigen murbe, eine armliche Mittelmäßigkeit ober eine unterjochte Dürftigfeit zu erdulden, um fich feine Bedürfniffe gu verschaffen, bem andern Theil Diefer Nation zu Dienen, der durch den Befit ber beffern Bezirke für Jagd und Fischerei ober ber angebauten gandereien nichtsnutig und hoffartig geworden ift? Dit welchem Auge murden Diefe Leute einige ihrer Landsleute anfeben, Die in einem verhaften Duffiggang ber fconften und beften Fruchte ihrer Arbeiten genöffen und ben andern nur eine verfummerte Benutung ihres Uberflüffigen liegen?

<sup>\*)</sup> Die, von welchen ich rebe, anstellige und gescheibte Leute machen und ahmen alles, was sie und Rügliches machen sehen, sehr gut nach; nur unfre Staatsverfassung huten sie sich, so viel sie können, anzunehmen; sie verabscheuen unfre Ungleichheit von Stand und Vermögen und vorzüglich unsern Geig. Dies hat mich ber oben erwähnte Mann versüchert.

# Begriff ber gewöhnlichen Politit und turge Biberlegung ihrer Lehrfäge.

Sett wollen wir unfre Philosophen barüber flu-Bie, fagen fie, es moralisch unmöglich geln boren. ift, daß in irgend einer Befellschaft die phyfischen Buter diefes Lebens gleich getheilt fepen ober bleiben, ift es durchaus nothwendig, daß es Reiche und Arme gebe. Nun mann biefe Bermögensungleichheit durch weise Gefete einmal geregelt und ausgeglichen ift, muß daraus eine fehr icone Sarmonie hervorgeben. Die Furcht und Die Soffnung befigen fast auf gleiche Beife alle Menfchen und machen fie fast gleich gefchickt und thatig. Die Reichen find aufmerkfam Guter zu erhalten, Die ihnen in jedem Augenblick entschwinden können und wovon fie in Bahrheit nur gleichsam die Vermahrer und Buter find. Diefe Leibenfchaften reigen und ermuntern ben Armen zu einer Arbeit, welche ihn aus bem Glend reigen fann. Außer ber beinahe unendlichen Mannigfaltigkeit von guten Wirkungen, welche biefe beiden Triebfedern hervorbringen, machen fie ben am wenigsten gludlich abgefundenen Theil der Menfchen zu bem Gehorfam und ber Unterwürfigkeit geneigt, welche fowohl ihr Sondervortheil als der Vortheil der Gefellschaft verlangt. Diefe beiden Bebel, worauf fie ichweben, halten Diejenigen gurud, beren Bedurfniffe wie die Reichthumer ju machfen icheinen, bei ber Nothwendigkeit auf Bulfen hinzublicken, welche fie gemäßigt und wohlthatig machen. Alfo zwei ungleiche Theile ber Menfchheit befinden fich durch ihren Buftand in einer gegenfeitigen Abhangigkeit, welche fie gleich und geneigt macht in Übereinstimmung zu handeln. Wir wollen eine Betrachtungsweise, worauf fich unfre gewöhnliche Doral grundet und beren Folgerungen fie gemeinverftand= lich macht, nicht weiter treiben. Ich untergrabe Diefe Bafis mit einem einzigen Worte: fie führt zu ber Abgeschmacktheit, welche Die vermeinte Nothwendigkeit ift, zu theilen, mas gar nicht getheilt werden follte. Bas ift es nöthig, die Abhangigfeit ber Menfchen von einander und die Begenseitigkeit der Sulfen in einem fo verderblichen Ausfunftsmittel zu fuchen als Die Bermögensungleichheit, mabrend bie Natur fo viele andre fo einfache und munderfame barbot?

#### Wie fehr die Lehrfäge der gewöhnlichen Politik ben gefunden Berftand empören.

Wir wollen ein wenig sehen, wie die Prachtrede eines unfrer gelehrten Europäer aufgenommen werden würde, der zu irgend einem der amerikanischen Bölker, wovon wir eben sprachen, etwa sprechen würde: "Meine Freunde, ich preise und bewundere die Mensch-lichkeit, womit ihr euch einander helset, den unermüdlichen Eiser, womit ihr insgemein arbeitet eure gemeinsamen Bedürfnisse herbeizuschaffen; aber glaubt mir, ihr besitzet weite Bezirke, die euch niemand strei-

tig macht. Dacht diefe Buften urbar, ihr Boben muß fruchtbar fenn; bann theilt biefe Felber unter euch. Indeffen beobachtet Gine Sache: Die Theile muffen nicht gleich fenn, noch muffen alle welche haben; benn bann murbe jeder nur an bem feinigen arbeiten, und ba er von bem Erzeugniß feines Bobens leben fonnte, wurde feiner mehr feinem Nachbar helfen, außerdem murben die Erbfolgen die Bermalungen ber Unwuchs ber Bahl der Familien bald neue Thei= lungen veranlaffen, welche bie Gleichheit ber erften gerftoren wurden. Man muß alfo bei diefer Berthei= lung ber Landereien gewiffe Berhaltniffe beobachten: einige Burger werden mehr haben als bie andern. Diefer Rorper wird ber erfte bes Bemeinmefens fenn und gleichfam ber Bermahrer feiner Reichthumer; aus ihm werdet ihr eure Saupter und die Personen nebmen, beren Berathungen ihr gehorchen werbet; fie werden eure 3wiftigfeiten entscheiden, und in Begunstigung diefer Dienste ift es angemeffen, daß fie in etwas befferen Umftanben als bie andern fenen. übrige Bolf wird in verschiedene Rlaffen getheilt werden, beren Besitzungen immer abnehmend bis gu ber letten hinabgehen werben, die aus Leuten bestehen wird, fo von ihrer Arbeit leben, aus Sandwerkern jeder Gattung, auf welchen vermittelft eines Zage= lohns die übrigen Burger fich von allen mubevollen Arbeiten ausruhen werden: alfo merden biefe Leute gleichfam die Urme ber Befellschaft feyn."

Unfer neuer Solon wird, um feine Rede zu unterstützen, nicht den Apolog des Menenius\*) vergessen: dergleichen Erzählungen haben viel Macht über grobe Geister; dann wird er sich über die Mitztel verbreiten, diese Ordnung sowohl für die Gegenwart als für die Jukunft zu behaupten; und wenn er über alle diese Dinge hin und her geredet hat, würde unser politischer Projektmacher damit schließen, daß er sich der Schönheit der Ersindung rühmte.

"Du Unsinniger!" wurde ihm irgend ein alter Wilder antworten, "du rathst uns da saubere Dinge. Du bewunderst, sagst du, die Eintracht, welche unter uns herrscht, und suchst uns zu allem zu überreden, dessen es zu ihrer Zerstörung bedarf. Du sindest unfre Lebensweise zu grob und zu mühevoll; du schlägst uns den Landbau vor, um uns besser den Übersluß zu versichern. Dieser Rath ist sehr gut, aber du verdirbst ihn durch deine Theilungen. Du behauptest uns die Vortheile einer wohl geregelten Gesellschaft schmecken zu lassen, und du bringst uns die wahren Mittel dar, nimmer unter uns einig zu werden. Du willst, daß ein Theil unstrer Leute sich mit der Erhaltung eines Friedens einer Eintracht beschäftigen sollen, welche du zu durchbrechen suchst

<sup>\*)</sup> Die Fabel von ber Empörung ber Glieder bes Leibes gegen ben Magen: ein merkwurdiges Beifpiel ber übertriebenen Abgeschmacktheiten, welche unfre Moralisten uns anpreisen.

alfo werben unfre Greife unfre Bater ihre Gorgen ihre Rlugheit hinfort nur gur Beilegung ber Streitigkeiten gebrauchen. Gin Theil unfrer Bruder unfrer Freunde, fie und ihre Nachkommen, werden gezwungen fenn unglücklich zu leben und ruhigen Blickes übermuthige Faullenzer Die Fruchte ihrer Arbeiten genie= Ben feben. Bas bu uns von einem Bolfe erzähleft, bas fich von ähnlichen Taugenichtsen getrennt hatte und fich burch eine ber beinigen fast gleiche Rebe zurudführen ließ, ift ein albernes Befchmat fo wie die Vergleichung, welche berjenige gebrauchte, ber diese Misvergnügten ftillte. Die Glieber unfers Rorpers theilen allerdings die Arbeit, jedes übt die Berrich= tung, wozu es bestimmt ift, aber alle genießen gemeinfam, mas zur Erhaltung bes Lebens gehört. Der Magen wie die Saupter jener Nation, wovon du fprichft, eignet fich nichts von bem gu, mas bie Blieder ihm barreichen; er läßt fie nicht schmachten, im Gegentheil theilt er ihnen die Rahrungsmittel gu, von welchen er nur ber gemeinfame Aufbemahrer ift. Dies follten jene guten Leute bem bummen Schmäger antworten, beffen Fabel bu und ergablit. Aber mas wurde fich noch begeben, wenn wir bir gehorchten? Derjenige, ber fich heute in befferen Umftanden befinben murbe als ein andrer, murbe fich balb von bem, ber fich mit aller Gewalt an feine Stelle zu feten fuchte, überholt und feinerfeits, er ober feine Rinder, fo weit heruntergebracht feben, vor Glend umzukommen." "Wir führen Krieg, wir ziehen die Schädelhaut ab, wir verbrennen wir effen unfre Feinde, nämlich die Familien, welche, von uns getrennt, sich zusammenthun
uns die Jagd oder den Fischfang streitig zu machen;
und du willst es in der Weise machen, daß unfre
eignen Familien es eben so unter sich machen sollen?"

"Wenn wir einige von unfern Gefangenen verschonen, wenn wir sie unter uns annehmen, um unfre Erschlagenen zu ersetzen, dann leiden wir gar nicht, daß sie an unfern Arbeiten Theil nehmen, sondern nähren sie wie unfre Weiber und Kinder — und du mögtest einen Theil unfrer Nation dieser entehrenden Knechtschaft unterwerfen und machen, daß er unsern tapfern und arbeitsamen Tägern beföhle? Geh! du hast den Verstand verloren."

Ich sehe vorher, was man der Bergleichung entgegensetzen wird, die ich eben mache von den laster= haften Einrichtungen unserer gewöhnlichen Politif und von den weisen Anordnungen, die nur richtige An= wendungen der Naturgesetze seyn und nur dem nach= ahmen würden, was sie veranstaltet, um die Menschen wahrhaft gesellschaftlich zu machen.

#### Ginwurfe gegen bie Möglichkeit unfers Shftems bei ben Bolkern, bie noch keine Gefete empfangen haben wurden.

Wenn ihr, wird man fagen, in einigen Ländern Menschen findet wahrhaftig geneigt ben Gindrucken

biefer Gefete zu folgen, Menschen so, wie ihr sie wünscht, um baraus die Bürger eures Gemeinwesens zu machen, wollen wir sie mit euch von der gemeinen Regel ausnehmen, welche den Schluß nicht erlauben wird, daß die Natur die Menschen über der ganzen Erde mit ähnlicher Anlage und Neigung geschaffen habe.

Bir merben weiter fagen:

- 1) Ift es eben nicht gewiß, daß diese gelehrigen Bölker mit den Eigenschaften geboren werden, welche ihr in ihnen findet, weil, wie der Berfasser des Geistes der Gesetze sehr weise bemerkt hat, die Strenge des Klimas den nördlichen Bölkern Amerikas eine starke und kräftige Leibesverfassung giebt, welche wie die Unfruchtbarkeit der Landschaften, die sie bewohnen, beiträgt sie thätig und arbeitsam zu machen.
- 2) Die Nothwendigkeit für dringende Bedürfnisse zu forgen vereinigt leicht einige Familien, welche gesondert manche kleine Bölkerschaften bilden.
- 3) Wenn man euch zugeben wollte, daß eure Staatbeinrichtung unter diesen Völkern ausführbar werden kann, wurde es nur in Folge einiger Umstände senn, die sich anderswo nicht finden. In den heißen Ländern zum Beispiel, wo nach dem Bericht eurer Reisenden die Völker äußerst träg und faul sind, wo der Muth und die Stärke auch der Verpslanzten sich entnerven und schwächen, wo jeder Mensch nur für sich zu leben scheint, ohne sich um andere zu kum-

mern — bei ben meisten afrikanischen am wenigsten roben Wilden wurde man euren Lehren febr wenig Gebor schenken.

4) Was ihr auch davon fagt, die Erfahrung beweist, daß über der ganzen Welt der Mensch im Allgemeinen von Natur zum Müssiggang und zur Ruhc
geneigt ist, daß er sich diese immer auf Kosten eines
andern zu verschaffen sucht, und daß diese Neigung,
wiewohl hie und da weniger stark, ihn gegen die vernünftigsten Vorschläge fast taub macht.

Endlich, welche Scheinbarkeit von Bahrheit euer Spftem auch habe, es fündigt wesentlich barin, baß tein gesittetes Bolk sich jemals etwas ben Grundversfassungen eurer Politik Ahnlichem unterworfen hat.

Aus allen diesen Beobachtungen muß man schließen, daß man wohl viel stärkerer Maschinen nöthig hat als die, welche ihr gebrauchen wollt, um die Menschen einander zu nähern und zu gegenseitiger Hülfleistung geneigt zu machen. Wenn die eurigen in gewissen Fällen ausreichen, werden sie es doch nicht allenthalben noch mit hinlänglicher Mächtigkeit thun.

Antworten ober neue Beweife ber Erfolge, welche bei von unfern Borurtheilen freien Nationen auf bie Natur gegründete Gefege haben würben.

Ich werde auf die Praliminarien diefer Einwurfe erwiedern, daß die von mir vorgeschlagenen Mittel der Gefellschaftlichkeit um fo sicherer find, als fie, wie ich es bewiesen habe, fast keiner der Schwierigkeiten unterworfen sind, welche die Erfolge der gewaltsamen Mittel der gewöhnlichen Politik durchkreuzen oder ihre Macht entkräften. Ich will hier noch das sagen, daß unsere Einrichtungen von mehr geprüften Überlegungen und ermunternden Beweggründen unterstützt sind und also auf von den aus dem wahrhaftig ungelehrigen und faulen Geist von Eigenthum und Sondervortheil (ein Geist, der nur durch Furcht gesellschaftlich werden kann) entspringenden Borurtheilen frei vorausgesetzte Völker unendlich viel vermögen werden.

Wenn unabhängig von allem diefem es gar keine Lage giebt, wo der Menfch immer gleich geneigt wäre, den vernünftigsten Rathschlägen und Vorschlägen ohne Sträuben zu folgen, so schließt unfre Hypothese dann gar nicht eine strenge Macht aus, welche diese ersten Abneigungen bändigte und ein erstes Mal zu den Pflichten nöthigte, welche die Übung leicht und die Sonnenklarheit ihrer Rüglichkeit angenehm macht.

Ich habe schon gesagt, unfre Gefete würden solche seyn, daß sie nur ein einziges Laster zu bezwingen haben würden, den Müffiggang, und daß ihre Anordnungen jedem andern Übel vorbeugten und also solche seyn würden, daß sie dem Bürger auch jeglichen Vorwand nehmen würden, sich von der Arbeit zum gemeinen Wohl der Gesellschaft loszumachen.

Um ins Besondere das mehr zu erörtern, was man

anführt, daß bie milben Bolter ber marmen gander, schwächer und mehr bem Duffiggang ergeben, fich meine politischen Anordnungen weniger gefallen laffen murben als andere, fo fage ich, bag biefe Bolfer, ba fie ju gleicher Beit mit ben jum Leben nothmen= bigen Dingen reichlicher verfeben ober mäßiger find. gern eine Regierungsform annehmen murden, welche burch die Theilung der Arbeiten der Gefellschaft unter ihre Glieder nach gemiffen Berhaltniffen Die Laft berfelben beträchtlich vermindert. Rurg, ein Spffem. welches an fo vielen Stellen bie Rube und Stille der Menschen begunftigt, follte es nicht vermittelft einiger leichten Abanderungen für alle Nationen paffen, für die werbenden ober noch im Buffande ber reinen Natur befindlichen, wie verschieden ihre Raraftere immer fenen?

### Grade des Menfchen Reigung jur Rube ift ber Grund ber Thatigkeit.

Wenn man noch darauf besteht, daß über der ganzen Erde die Menschen von Natur zum Müssiggang und zur Faulheit geneigt sind, so muß man ertlären, was diese Neigung in ihrem Ursprunge ist. Diese Liebe zur Ruhe und Stille ist in dem vernünftigen Geschöpfe eine Richtung zu einem sesten Punkt des Wohlseyns; aber da dieser Stützunkt selbst wandelbar und wie der Umlauf unfrer natürlichen Zuneigungen in einem gewissen Kreise von Gegenständen

wechfelnd ift, so nöthigt sie auch den Menschen die Stellung zu ändern. Dieselbe Stellung der Ruhe würde lästig werden, man muß streben eine andre zu nehmen. Oft hemmt oder säumt unsre Ohnmacht das Bestreben, welches wir machen uns in eine neue Lage zu setzen: ein Wink, uns nach Hülsen umzussehen; ein Wink, zu suchen, wer sie uns leisten kann; ein Wink, diese Hülsen zu verdienen; ein Wink, an seinem Theil zur Erleichterung der andern beizutragen, indem man für seine eigne arbeitet; ein Wink, die Arbeit zu theilen, um sie weniger mühevoll zu machen; endlich Winke, welche, wie ich gesagt habe, durch das Ansehen von ihrer Weisheit angemessenen Gesetzen gekräftigt werden können.

#### Bahrhafte Urfache ber Faulheit.

Wenn etwas sich eingefunden hat diese heilsamen Binke zu verderben, so sind dies grade einige willkurliche Einrichtungen, die sich unterfangen allein für
einige Menschen einen bleibenden Justand von Ruhe,
den man Glück Vermögen nennt, zu sestigen und
den andern die Arbeit und Mühe zu lassen. Diese
Unterscheidungen haben die Einen in Müssiggang und
Weichlichkeit gestürzt und den Andern Abgeschmack
und Widerwillen gegen erzwungene Pflichten eingeflöst: kurz, das Laster, welches man Faulheit nennt, nimmt wie unfre wilden und wüsten
Leidenschaften seinen Ursprung aus einer Menge von

Vorurtheilen, sehr ebenbürtigen Kindern der schlechten Verfassung der meisten unfrer Gesellschaften, wovon die Natur nichts wissen will.

Es ist so wahr, daß der Mensch ein zum handeln gemachtes Geschöpf ist, und zwar zum nühlichen handeln, wenn nichts ihn von seinem wahren Beruse abwendete, daß wir jene Gattung Menschen, welche man Reiche und Mächtige nennt, das ermüdende Getümmel der Vergnügungen suchen sieht, um sich von einer lästigen Müssigkeit zu befreien.

Der Mensch ist also von Natur nicht faul, aber er ist es geworben, oder, was basselbe ift, er hat Widerwillen gegen jede wahrhaft nütliche Beschäftigung angenommen.

Wir wollen jett die wilden Lande Amerikas verlassen und wieder zu den gesitteten Nationen unsers Festlandes kommen. Grade da, das muß ich heraussagen, sindet man wirklich faule ungelehrige und wüst
leidenschaftliche Menschen, wie unser gelehrter Zagesblättler sie schildert; ich will auch das noch sagen,
daß bei ihnen unser System wenig Geltung sinden
wird, weil ich so viel Anstrengungen machen muß,
um seine Augenscheinlichkeit vor die Augen des schlichten Verstandes hinzustellen; aber da ich bewiesen
habe, daß keine Nation weder diese Ungelehrigkeit noch
irgend ein anderes Laster von der Natur hat, so
will ich, zum Ursprunge der Dinge hinaussteigend,
historisch beweisen, durch welche Stufen diese übel

angewachsen sind und was die ersten Gesetzeber zu ihrer Borbeugung hatten thun follen. Man wird zu gleicher Zeit das begreifen, was man mir unaufhörzlich vorwirft, warum, wie sicher und sonnenklar meine Grundlehren auch sind, es keinem Weisen keinem Bolke der Erde jemals eingefallen ist Gebrauch dazvon zu machen.

#### Abschweifung über bie hartnäckigen Bieberholungen einer Menge nichtiger Ginwürfe.

Aber vorher wird ber Lefer mir erlauben ibn bei einigen Betrachtungen aufzuhalten, Die nicht unerlaflich zu meinem Gegenstande geboren. Wie viele Anstrengungen, wird man fagen, um bie Sonnenflarheit zu erweisen! Ich geftebe, bag fie unnöthig fenn murben, menn man nicht eine Menge politischer und moralischer Meinungen wegraumen mußte, welche Die Bahrheit verdunkeln; ihre häufigen immer beinabe in gleicher Beife geführten Angriffe nöthigen zu häufigen Wiederholungen. Go groß find bie Sartnadigfeit und Babigfeit gewiffer eingewurzelter Errthumer, daß, wenn man die fleinfte Burgel berfelben verschont, ber Stamm im Beftand bleibt; wenn man verfaumt den fleinften Bieb zu hauen, fcheint es ben eingenommenen Ropfen, daß irgend ein unbesiegliches Sinderniß eure Unftrengungen labme. Sieht man nicht tagtäglich bei ben Streitigkeiten ber Religion oder Philosophie taufendmal vernichtete Einwurfe unter einer neuen Gestalt tausendmal wieder zum Kampf aufmarschieren? Wenn ihr es an der geringsten Kleisnigkeit bei der Entwickelung einer Wahrheit sehlen lasset, wenn ihr einen Einwurf zu sehr in Bausch und Bogen abwehrt, so benußen der Trug oder der Eigensinn es vor den Augen des unwissenden Publisums; sie errichten aus den kummerlichen Hadern, die ihr ihnen lasset, eine Tropäe; ihre tausendmal hingestreckten närrischen Meinungen, wenn ihr vergesset ihnen den Gnadenstoß zu geben, sie richten sie wie heil und gesund wieder auf, und schreien es der ganzen Welt in die Ohren.

Seht zum Beispiel jene vermeinten Beweisführer für die Religion, welche sie durch die Schwäche
oder die Lächerlichkeit ihrer Beweise entehren. Indem
sie meistentheils weder was sie vertheidigen noch den
Grund der von ihnen angegriffenen Meinungen nicht kennen, schmieden sie sich welche und machen Borstellungen davon bekannt, die den Absichten, so sie haben
als Sieger zu erscheinen, gewöhnlich günstig sind.
Ich lobe ihren Gifer, aber ihre dumme Aufgeblasenheit ihre Unwissenheit oder Unredlichkeit sind sie in
den Augen des Weisen zu entschuldigen? Man verzeihe mir diese Abschweifung; ich komme wieder zu
meinem Gegenstand.

### Bahrhafter Urfprung der Mationen und Urfachen ber Berberbnif ber Gefellschaftlichkeitsgefühle.

Wir wollen die physische Urfache der Verderbnig ber Bolfer fuchen. Ich fage, daß wir fie nicht in ihrem Urfprunge finden werden. Jedes Bolf, wie gablreich es auch geworden fen, jedes weite Land, bas es einnimmt, verdankt feinen Anfang einer einzigen Familie ober mehreren zusammengefellten Familien. Als mahrhaften Ursprung eines Bolks kann man eine Verfammlung nicht ansehen, Die man fich aus mehreren hier und da gerstreuten Menschen zufällig gebildet benten konnte; Diefe Bereinigung wurde fchlechthin ber Urfprung ihrer Gefellichaft fenn; auch fann man eben fo wenig die burch Auswanderungen oder burch Eroberungen gemachten Unfiedelungen fprung ber Nationen nennen. Alle biefe gufälli= gen Beranderungen find grade Birfungen bes Berberbniffes bes urfprünglichen Buftandes ber Bolfer; und Diefe Begebenheiten find ihrerfeits eben fo viele neue Urfachen ber größten Unordnungen geworden.

Weil es fest steht, daß jede Nation ihre Anfänge einer Familie oder mehreren Familien verdankt, hat sie, wenigstens während einiger Zeit, die Form der väterlichen Regierung behalten und nur den Gefehen eines Gefühls von Zuneigung und Zärtlichkeit, welches das Beispiel des Hauptes erregt und unter Brüdern und Blutsfreunden pflegt, gehorchen muffen.

Eine milde Macht, die ihnen alle Güter gemeinsam macht und sich selbst von Nichts das Eigenthum beilegt.

Also ist jedes Volk der Erde, wenigstens bei seiner Entstehung und in seinem Geburtstande, regiert worden, wie wir in unsern Tagen die kleinen Bölkersschaften Amerikas regiert sehen und wie man sagt, daß sich die alten Schthen regierten, die gleichsam die Pstanzschule der andern Nationen gewesen sind. Aber in dem Maaße, wie diese Völker gleich der Zahl der Familien angewachsen sind, haben die Gefühle per brüderlichen Einigkeit wie das dann zu sehr getheilte Ansehen der Väter sich geschwächt.

Diejenigen von diesen Nationen, welche aus einisgen besonderen Ursachen die am wenigsten zahlreichen geworden und am längsten in ihrem Vaterlande gestlieben sind, haben ihre erste ganz einsache und ganz natürliche Regierungsform am beständigsten beibehalten; auch diejenigen, die ohne Anderung der Wohnste ansehnlich angewachsen sind, haben eine Regierungsform beibehalten müssen, welche immer noch etwas von dem Väterlichen an sich hatte ungeachtet der Schwächung der Gefühle, welche nur unter einer geringen Zahl beinahe aller blutsverwandter Personen scheinen sehr vorherrschen zu können.

Die Nationen, welche, in ihrem Lande zu fehr zusammengedrängt, sich zum Auswandern genöthigt gesehen haben, sind durch die Umstände und Verwir-

rungen einer Reife oder durch die Lage und Natur des Landes, wo sie sich niedergelassen haben, auch genöthigt gewesen Anordnungen zu machen, die von den Verfassungen der väterlichen Regierung etwas abdingen mußten: neue Minderung in den Gefühlen, welche die Grundlage derselben machen.

Ich gewahre also brei physische Urfachen ber Schwächung ber väterlichen Dberherrichaft.

Die erste ist die Vervielfältigung der Familien, unter welchen das abnimmt, was ich Blutsfreundschaftszuneigung nennen will, so wie der Geist der Gemeinsamkeit, und zwar im Verhältniß ihrer Zahl.

Die zweite Ursache sind die Auswanderungen, welche jede Familie zum Bruch der Gemeinsamkeit nöthigen, weil jeder sich mit einem Theil Gepäck oder Lebensmittel beladet.

Die dritte endlich entspringt aus der Verwirrung und den Schwierigkeiten einer neuen Ansiedelung.

In diesen Ursachen, welche die Blutsfreundsschaftszuneigung geschwächt ober ausgelöscht und beinahe jede Gemeinsamkeit gebrochen haben, sinde ich die Quelle der Zwistigkeiten, die sich entweder unter den Einzelnen oder den Familien oder unter ganzen Bölkern erheben konnten, und folglich den unseligen Ursprung jeder inneren Zwietracht des Kriegs und der Räuberei. Da jede einzelne Bölkerschaft sich von den andern sonderte und entsernte, haben die Zeit

Die Ferne der Orte die Verschiedenheit von Sprache und Sitten unter aus demfelben Lande ausgegangenen und gleichsam aus einem einzigen Stamm entsprossenen Nationen jede Vorstellung von Blutsfreundschaft beinahe ganzlich zerktören muffen; demnach, wann sie in andern Klimaten auf einander gestoßen sind, da sie sich nur noch als lebendige Wesen von einer verschiedenen Art ansahen, hat der geringste Zwist der geringste Zank sie leicht dahin bringen muffen, sich beinahe ohne Grauen und Grausen einander zu zersstören.

### Die Gefeggeber haben feine Unordnung gebeffert.

Also in Folge aller der Zwietrachten, die aus der Schwächung oder Erlöschung der Blutsfreundschaftzuneigung erfolgt sind, in welcher Beise diese Getümmel sich auch ergeben mogten, haben die Bölker, dieses gewaltsamen Zustandes müde, eingewilligt sich Geschen zu unterwersen; aber die meisten oder richtiger gesagt alle die, auf welche sie sich dabei verslassen haben, sen es, um eingeführte Gebräuche zu regeln, sen es, um neue Anordnungen zu machen, statt Misbräuche zu verbessern, statt sehlerhafte Gewohneheiten und die dieselben schützenden Vorurtheile abzusschaften, statt die Mittel zu suchen die Grundversassungen der Natur zusammen zu einigen und neu zu beleben, indem sie, um es rascher durchzusühren, die Dinge und die Personen so nahmen, wie sie sie sie fans

ben — biese Reformatoren biese Gründer von Gemeinwesen haben nichts gethan als hin und wieder irgend ein Gegengewicht irgend eine Stütze anzubringen, welche die zum Zusammenstürzen fertige Gesellschaftlichkeit, wie es eben gehen wollte, tragen könnte.

Alfo wie ich, zu dem Ursprunge und zu den phyfifchen Urfachen ber Schmächung ber Blutsfreundich aftgefühle gurudgebend, Die Entstehung jeber Unordnung entbedt habe, eben fo wird man, ju bem Urfprung aller Befellichaften, nämlich zu ben Unordnungen, die ihnen einige Form gegeben haben, gurudgebend, finden, daß bie Befete, welche fur bie Leiden der Menfcheit nur einige Palliativmittel gebracht haben, als die Grundurfachen der traurigen Folgen ihrer ichlechten Beilung betrachtet werden tonnen; man fann fie auch anflagen, bag fie bie zweiten Urfachen der Ubel find, welche ihr Unverstand genährt ober nicht abgewandt hat. Dft haben Diejeni= gen, welche fie gemacht, mahre Disbrauche als gute angenommen und fo zu fagen gearbeitet die Unvollfommenheit felbst und die einer guten Ordnung miderstrebenoften Dinge zu vervollkommnen regeln.

### Barum die Gefete gemacht werden mußten.

Die Gefete ber Ginrichtung mußten nur gemacht werden, um bas erste natürliche Gefet von Gefellsschaftlichkeit wieder in Rraft und Leben zu bringen;

sie mußten alle ihre befonderen Anordnungen aus diesem allgemeinen Gesetz leiten; diese Folgerungen zur Ausdehnung und Erklärung desselben dienen lassen; die Fälle, welche seinem Ansehen Verletzung zussügen oder zur Vereitelung seiner Absichten zielen konnten, vorhersehen und abwenden. Keinesweges; diese erkunstelten und augenblicklichen Gesetze haben damit begonnen, daß sie dem Gesetze, welches ewig senn sollte und von welchem sie alle ihre Gewalten leihen mußten, gradezu widersprachen. Auch darf man sich über ihre Unstätigkeit ihre Verworrenheit ihre Menge nicht wundern.

Dieses Chaos ist von dem berühmten Verfasser des Geistes der Gesetze so gelehrt durchwandert worden, eines Geistes, dessen Unbeständigkeit er gezeigt hat, indem er die Geschichte und Analyse dieser wans belbaren Gesetze gab. Dies ist sein Gegenstand gewesen; der meinige bei dieser Abhandlung ist, genau zu zeigen, warum die menschlichen Gesetze durch sich selbst häusigen Veränderungen und tausend gefährlischen Misverhältnissen unterworfen sind.

Diese Gesetze — ich muß es immer wiederholen und man könnte es nicht oft genug sagen — haben den Untergang jeder Gesellschaftlichkeit gefördert und begünstigt, indem sie eine verkehrteste Theilung der Erzeugnisse der Natur und sogar der Elemente bestimmten, indem sie theilten, was in seiner Ganzheit bleiben oder, wenn irgend ein Zufall es getheilt hatte,

wieder dahin gebracht werden mußte. Dhne, sage ich, die Ganzheit der unbeweglichen Sachen zu veränstern, mußten sie nur dahin streben, nicht das Eigenthum sondern den Gebrauch und die Vertheilung der Sachen, die nicht stätig sind, zu ordnen. Dazu besturfte es nichts als die Verrichtungen die gegenseitigen Hüsten der Glieder einer Gesellschaft einzutheilen; wenn irgend eine harmonische Ungleichheit unter den Nitbürgern herrschen sollte, so mußte man aus der Prüfung der Kräfte sedes Theils dieses Ganzen diese Verhältnisse ableiten, aber ohne die Basis anzurühren, welche den Körper der Maschine trägt. Es ist ein Lehrsat der Haushaltstlugheit, daß ein an Grundzütern reicher Mann nur auf die Anwendung seiner Einfünste Plane machen soll.

### Wahres medlum jeder politischen Beweisführung ober Moral und Grundursache jeder Unordnung.

Aus der Sonnenklarheit der Grundsate, welche ich mich eben bestrebe wie aus einem Hausen Trummer loszumachen, wage ich hier zu schließen, daß es beinah mathematisch erwiesen ist, daß jede gleiche oder ungleiche Gütertheilung, jedes Sondereigen=
thum dieser Theile, in jeder Gesellschaft das sind, was Horaz den Stoff des größten Übels (summi materiam mali) nennt. Alle politischen oder moralischen Erscheinungen sind Wirkungen dieser versderblichen Ursache; durch sie kann man alle Theoreme

oder Probleme über ben Urfprung und die Fortschritte Die Berkettung Die Bermandtichaft der Tugenden ober ber Lafter ber Unordnungen und ber Berbrechen erklaren; über die mabren Antriebe ber guten ober fchlechten Sandlungen; über alle Beftimmungen ober Bebenklichkeiten bes menfchlichen Willens; über Die Berderbnig der Leidenschaften; über die Unwirksam= feit und Dhnmacht ber Borfdriften und Gefete ju ihrer Bügelung; über Die fogar technifchen Bebrechen Diefer Lehren; endlich über alle Die graulichen Erzeugniffe ber Berirrungen bes Beiftes und Bergens. Den Grund, behaupte ich, aller biefer Wirfungen fann man aus bem allgemeinen hartnäckigen Gigenfinn ber Gefetgeber herleiten, burch bem Grundftod, welcher untheilbar ber gangen Menschheit angehören follte, ungerecht entriffene Besitzungen bas erfte Band jeder Gefellichaftlichkeit zu gerreißen ober gerreißen zu laffen.

### Wie leicht es ben erften Gefengebern war, bie Abfichten ber Natur zu erkennen und ihre Ginrichtungen benfelben anzupaffen.

Aber, wird man erwiedern, war es wohl möglich, daß die ersten Gesetzgeber unsers Festlandes die Bölfer gesitteten, wie ihr behauptet, daß sie hätten thun sollen? und wenn sie es gekonnt hätten, wären ihre Gesetze ihre Einrichtungen dem Verderben und den Anderungen nicht eben so unterworfen gewesen, als sie es sind?

Ich antworte zuvörderft, daß die meiften der Bolfer, welche nach unfrer Runde fich zuerft ben Gefeten unterworfen haben, in diefen Zeiten nicht fo zahlreich waren, als fie geworben finb. Alfo fogar nach bem Einwurf, ben ihr mir vorher gemacht habt, ift es grade dies, mas die Gefetgebungen erleichtert hat und mas beffere begunftigt haben murbe. Diefe alteingebornen\*) Bolfer oder Unfiedler mußten ungefähr bas fenn, mas feit vielen Sahrhunderten bie Bolfer bes nördlichen Amerika find. Es mar ihren Beifen alfo leicht, ihre Gefete auf ben mahren Grundlagen ber Natur zu festigen. Sie lagen bamals beinabe zu Tage und ohne Bruch jene festen Grundlagen, die man heute mit fo viel Dube graben muß. Bann fie diefelben irgendwo burch Bufalle, wodurch Die gefellschaftlichen Buneigungen ermatten konnten, befchädigt gefunden haben, mußten fie burch Biederbelebung Diefer Buneigungen an ihrer Biederherftellung arbeiten. Genaue Beobachter beffen, mas biefe Gefühle angeben, verftandige Ausleger ihrer Grundgefete konnten fie biefelben ermeitern aber ihren Text in feiner Reinheit bewahren.

Man wird noch fragen, ob diefe Gefetgeber, wann fie den Absichten der Natur Schritt vor Schritt folgten, ungeachtet der Gelehrigkeit der Bölker bei den

<sup>\*)</sup> Peuples Indigenes heißt es bei unferm Berfaffer: Bolter, die feit undenklicher Zeit ein Land bewohnen.

Arnbt, Grundgefes.

befonderen Anwendungen ihrer Gesetze auf die Bertbeilung der verschiedenen Beschäftigungen, auf die Mittel für die öffentlichen und besonderen Bedürsniffe binlänglich zu sorgen, und auf die Nothwendigkeit, obne Berwirrung ohne Zwietracht einer Menge Bürger ihren gleichmäßigen Bestand zu schaffen, nicht auf Schwierigkeiten des Einzelnen gestoßen seyn wurden: Schwierigkeiten, von welchen die geringste oft die schönsten Entwürfe scheitern gemacht hat.

Ich werde sagen, daß alles dies ein bloßes Geschäft der Aufzählung von Sachen und Personen gezwesen sehn würde, eine einfache Operation des Überschlags und der Berechnung, und folglich in eine sehr schöne Ordnung zu bringen. Unstre alten und neuen Projektmacher haben unvergleichlich schwierigere Entwürfe erdacht und ausgeführt, weil sie außer unvorhergesehenen Zufällen den Verstand der Natur und die zahllosen Hindernisse, welche aus dem Irrthum entspringen und worin er sich selbst verwickelt, gegen sich hatten. Endlich wenn man sich verwundern muß, muß man sich darüber verwundern, daß es diesen Unklugen in irgend etwaß gelungen ist.

# Wie fehr vollkommnere Gefege als die unfrigen Macht gehabt haben würden.

Ich will meinerseits fragen, wenn die Gesetze ber Solone der Lykurge die der Kreter der Indier der Perfer der Chaldacr ber Agyptier u. f. w., wie man-

gelhaft und unvollkommen sie auch waren, so lange in ihrer Ganzheit bestanden haben, wenn sie darauf umgegossen und zusammen verarbeitet allgemein geworden sind; wenn man sagen kann, daß die Griechen die Römer durch ihre Gesetze unterjocht haben, wie diese durch Wassengewalt die andern Nationen unterwarsen; wenn diese selben Römer sogar die Barbaren, welche das Reich überschwemmten und zerstückelten, ihre Gesetze haben annehmen sehen; wenn beinah daß ganze Europa ihnen heute gehorcht — welche Dauer und Stätigkeit würden die Gesetze gehabt haben, die den unseligen und blutigen in dieser Welt vorgefallenen Umwälzungen unsehlbar zuvorgesommen wären?

Friedliche Gefete, welche bei einem menschlichen wohlthätigen Bolfe die Bande der Gesellschaft mehr und mehr zusammengezogen hätten, wurden ein machtiges Beispiel für eine andre Nation gewesen sehn; diese weisen Einrichtungen wurden nach und nach ihre milde Macht über die ganze Erde erstreckt haben, sie wurden den Händen der rohesten Bölker die Baffen entwunden haben; und grade weil sie seit den ersten Zeiten vernachlässigt worden sind, scheinen sie jetzt unaussührbar. Aber kann dies die Falschheit der Grundsätze unsers bürgerlichen Rechts und unsers Völkerrechts entschuldigen?

## Falfcheit ber Grunbfage bes burgerlichen und bes Bolferrechts.

Wann ich von der Falschheit unsere beiden Gesethöcher spreche, meine ich, daß sie immer eine naz türliche Verkehrtheit voraussezen, die in dem Menschen nicht ist. Der erste dieser Grundsäte: Thu einem Andern nicht, was du nicht mögtest, daß er dir es thäte, nimmt wie ausgemacht und gewöhnslich an, daß die Menschen ernstlich darauf denken können, sich zu schaden; was sich nimmer begeben würde, wenn die Gesetze selbst sie nicht oft dieser harten Noth aussetzten und wenn die Gesetze ber Natur genau beobachtet worden wären. Diese schreibt über das, was sie ungewußt zu lassen meint, nichts vor; sie sagt nicht: Schade nicht, sie bewahrt vor dieser Gesahr; aber wohl sagt sie: Thue alles Gute, was du selbst erfahren mögtest.

Unser erster Rechtsgrundsat ift also nur bedingter Beise wahr und seine Beobachtung sehr beiläufig und in gewisser Art sehr zufällig nothwendig.

Setzet das Mein und Dein, welche ein unfehlbarer Grund von Zwietracht fenn follten, dann mußte man auch bestimmen, daß, welche Ungleichheit es auch in dieser Theilung geben mochte, es dem, der weniger hatte, nicht frei stehen sollte, den, der mehr hatte, zu beunruhigen; man mußte den weniger Glücklichen und sogar den Unglücklichen verpflichten durch diese

sehr wenig tröstliche Betrachtung: Wenn du dich zuerst im Besitz berselben Vortheile befänsteft, würdest du leiden, daß ein Andrer dich ihrer beraubte? sich den Entscheidungen der menschlichen Gesetz zu unterwerfen. Dies ist der wahre Sinn von eurer Grundlehre der Billigkeit. Aber welcher Sache würde es den Menschen einfallen sich zu berauben bei einer vollsommenen Gleichheit des Genusses der zum Leben nothwendigen Dinge? Schließt diese Gleichheit nicht jeden Gedanken jede Lust zu schaden aus?

Alle Folgerungen aus eurem ersten Hauptsat führen wie er selbst auf den Holzweg. Zum Beispiel es ist erlaubt Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben. Ich frage: wer hat die Menschen verleitet zu diesem grausamsten Außersten zu kommen? Zwei Nationen ergrimmt sich einander aufzufressen gebrauchen diese Erlaubniß recht tüchtig; sie sinden sich endlich gezwungen ihre Wuth still zu stellen, um in Verhandlung zu treten; sie beobachten einen Augenblick euren ersten Rath Thu einem Andern nicht, was u. s. w. Aber schaffet die Ursachen alles Krieges weg, wozu dienen die Stillstandsgesetze?

Wie? wird man fagen, ist es nicht immer beinahe unmöglich gewesen eine so vollkommene Eintracht unter den Menschen zu stiften, daß sie sich niemals zu schaden suchten? Es bedurfte also einer Lehre, die ihnen fühlbar machte, wie unvernünftig dies war. Gut; aber man mußte es fo machen, daß dies nur fehr felten vorkam, und fo wenig laftig als möglich, indem man durchaus jeden Grund und jeden Borwand von Berletung befeitigte, indem man hinderte, daß Sachen, wovon unfer Wohlseyn und unfre Erhaltung abhangen, nie ein Raub wurden, worum verschiedene Ringer fich ftreiten und ben ber Starffte ihnen wegnimmt. Diefe weifen Ordnungen der Borficht wurden alle fleinen Zwifte, Die hatten entspringen können, auf leichte Aufwallungen auf leichte Ungleich= beiten ber Laune gurudgeführt haben, wie man fie unter Leuten, welche burch Bertraulichkeit Freundschaft und Blut vereinigt find, entstehen fieht, ohne daß Diefe vorübergebenden Streitigkeiten fie zu einem volligen Bruch bringen. Dann wurde bas bestimmte Bebot, fo viel Gutes zu thun, als man felbft genie-Ben will, diefe fcmachen Bankereien leicht niedergedruckt haben und es murde nicht nothig gemefen fenn, nach einer unnüten Berneinungslehre Grundgefete gu fabriciren.

# Der Geift bes Chriftenthums naberte bie Menfchen ben Gefegen ber Ratur.

Es war grade jener schwache Berneinungsfat alteri ne federis ic., den die Christen statt aller Vertheidigung ihren Verfolgern entgegenhielten. Sie hatten sein nicht nöthig weder unter sich noch gegen ihre grausamsten Feinde; sie waren zu fern von jeder

Gewaltsamfeit. Einige ihrer Sauptlehren machten ihnen die natürliche Gleichheit aller Menfchen fühlbar; fie nahmen bem Berrn bie gange Strenge feiner Dacht, linderten die Sflaverei und machten die Unterwürfigfeit berfelben freiwillig; ihre Borfchriften erlaubten nur einen flüchtigen Gebrauch der Guter Diefes Lebens, empfahlen ben Reichen fich von ihrem Befit loszumachen und fie in ben Schoof ber Urmen ausguftreuen. Die Sanftmuth Die Dagigung eine Demuthige Bescheidenheit die Geduld waren ihnen nicht weniger fart gegen alle Menfchen geboten. Diefe wahrhaft menfchlichen Menfchen murden durch unendliche Versprechungen von Belohnung gur Erfüllung Diefer Pflichten ermuntert, fürchterliche Drohungen hielten fie ab davon abzuweichen; auch beobachteten Die Unhanger Diefer ichonen Moral fie mit einer bewundernswürdigen Genauigfeit. Ihre gemeinfamen Malzeiten, bei welchen die Reichen überfluffig für Die Bedürfniffe des Urmen forgten, mit welchem fie fich an benfelben Tifch fetten; unermegliche Summen, die von benjenigen, die fich ihrer Guter entblößten und fich felbft in ben Rang von Bettlern fetten, in Die Bande ber Birten niedergelegt murben - biefes gange Berfahren zielte fichtbarlich dabin, bei ben Menfchen die mahren Gefete ber Natur gurudgurufen. Alfo mar bas Chriftenthum, mann man es nur wie menschliche Ginrichtung betrachtete, die allervolltom= menfte. Die Berfolgungen hielten ben Beroismus

derer aufrecht, die es annahmen; ihre Standhaftigkeit die Reinheit ihrer Sitten machten ihnen mehr Proselyten überzeugten mehr als ihre geheimnisvollen Lehrsätze. Die Furcht den Foltern zu erliegen bevölferte die Büsten mit Einwohnern, welche von der gemeinsamen Frucht ihrer Arbeiten lebten und welche zahlreiche Völker geworden sehn würden, wenn sie sich nicht ein Verdienst daraus gemacht hätten keine Nachkommenschaft zu lassen, die von ihrer Tugend erben konnte.

# Warum der Geift des Chriftenthums fich nicht behauptet hat?

Aber eben dieses Christenthum hatte Lehrmeinungen Ubungen und Brauche, wodurch früher oder später die seiner Moral ermatten mußten. Auch das von den irdischen Zuneigungen am meisten gelöste Leben mußte, um sich der inneren Beschauung zu überlassen, in Unthätigkeit für die Gesellschaft ausarten und oft der Faulheit zur Beschönigung dienen. Dies begab sich wirklich. Das siegreiche Christenthum stürzte die Göhenbilder um; aber es vertheidigte seine Mysterien besser als seine Moral. Diese, um jene zu schonen, wagte nicht die den Absüchten der Natur seindseligen Vorurtheile Gebräuche bürgerlichen Gesetze mit eben der Stärke zu bekämpfen, womit sie das Heidenthum bekämpft hatte. Diese Moral bequemte sich den politischen Einrichtungen in allem dem, was den erha-

benen Grubeleien, worauf fie fich ftutte, nicht feind= felig mar. Sie mußte alfo eine Farbung von ben Misbrauchen annehmen, welche sie nicht die Macht gehabt hatte zu verbeffern, weil ungeachtet ber Starte der schönften Beispiele ihr die gefetgeberische Macht fehlte. Diefe Beifpiele befehrten allmälig Die Nationen, ohne ihre Staatsverfaffung noch ihre Sitten zu andern, das heißt: Die Belt hielt fich für driftlich, weil fie ben Marmor und bas Erg nicht mehr anbetete und alle Ceremonieen Diefes neuen Gottesbienftes beobachtete. Diefe Religion felbst, ganz geiftig, gab ber Schwäche ber roben Menge nach und beiligte alfo einige ihrer alten Aberglauben und dulbete auch bei ben barbarifchen Bolfern noch abgeschmacktere Brauche und Beifen; Die vervielfältigten Ceremonieen . zogen die Menfchen hauptfächlich von dem Sauptgegenstand biefes Gottesbienftes ab; bas Beimert nahm die Stelle ber Sauptfache ber Religion ein; bas gemeine Bolf glaubte alle Pflichten berfelben zu erfüllen, wenn es an bestimmten Zagen in bestimmten Stunden dem Schauspiel Diefer Bezeigungen, beren Pomp bei benjenigen, welche barin bie Saupt= fpieler maren, Die Gitelfeit und Soffart erwedte und erzeugte, feine Gegenwart geleiftet hatte. Der Menfch ift fo gebaut: er glaubt fich groß ehrmurbig wichtig, wann er fich verziert (decoré) fieht; er ift bas mit Reliquien beladene Maulthier. Gine religiofe Prach= tigfeit verwandelte fich bei den Prieftern bald in

Uppigkeit in Prunk. Gine andachtige Buftrömung war für fie eine Art Hof, und unter bem gemeinen Saufen hielten die Gestiffensten fich für die Bolltomsmenften.

Bas ward benn diese mahrhaftige Zuneigung von Blutsfreundschaft, Diefes erfte Gefet ber Natur, melches bas gange außere Leben ber Bolfer ichien vermandeln zu follen? Es mußte geschehen, bag in Ermangelung politischer Maagregeln in Ermangelung weifer Anordnungen, welche ihrer Berwaltung eine ftatige Form hatten geben fonnen, diefe fo gepriefene driftliche Liebe fich burch taufend Mummereien verbrangt feben, bag fie, bem Befit und bem Gigennute grob zugefellet, ihre Lafter annehmen mußte, ober vielmehr nichts mehr war als ein leerer Name, ben man ben prunkvollen und zeitweiligen Freigebigkeiten des Reichen beilegte, welche, ohne das Schicksal des Dürftigen zu verbeffern, nichts thaten als feine Zagedieberei zu unterhalten. Man fah dann ben Diener der Altare fich die Erbschaft des Armen als den Sold feiner verdorbenen Gelübde zueignen; man fah biefe vermeinten Bermittler zwifchen Gott und bem Denfchen mit bem reichen Dummfopf in ber Stunde fei= nes Beimganges um bas Löfegelb feiner Ungerechtigfeiten feilschen; man fah ben ftolgen Sobenpriefter Die Bermahnungen der bruderlichen Befferung in eine übermuthige Berrichaft verwandeln, die mit den Scheinen eines apostolischen Eifers\*) verlarvt war; der gemeine Haufe endlich, indem er nur den Aberglauben änderte, blieb, was der Eigennut der gewöhnlichen Staatsklugheit und Trügerei wünschten, das er bleisben mögte.

### Mondsgeift gang wiber bie Gefege ber Matur.

Man sage mir nicht, daß der wahrhafte Geist des Christenthums, jene Gemeinschaft der Güter der Natur, jene Gegenseitigkeit von Hülfen jene Gleichheit des Zustandes, deren Vortheile ich rühme, noch in den Genossenschaften bestehen, welche der Beobachtung jener schönen Gesetze ganz geweiht sind. Es heißt jenen Haufen zufällig zusammengeraffter Menschen jenen auf dem hinwelkenden Leibe der Gesellschaft hie und da zerstreuten Auswüchsen Gnade erweisen, wenn man sie reichen Familien vergleicht, welche ein Gemein-

<sup>\*)</sup> Auf wen kann man in unsern Tagen mit Recht bie blutigen Borwurfe anwenden, welche Christus den Pharisaern machte? Matth. C. 23. "Ihr laßt dahinten das Schwerste an dem Geseh — Ihr freßet die Häuser der Wittwen — Inwendig seyd ihr voll Raubes und Fraßes — Alle ihre Werke aber thun sie, daß sie von den Leuten gesehen werden; sie machen ihre Denkzettel breit und die Saume an ihren Kleidern groß; sie sigen gern obenan über Tische und in den Schulen; haben es gern, daß sie gegrüßet werden auf dem Markt unt von den Menschen Rabbi genannt werden; sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals, aber sie wollen dieselben nicht mit einem Kinger regen."

mefen ausfaugen. Diefe felben Familien, Die es verberben, fonnen ihm zuweilen nütlich bienen. Mein Diese ungeheuerlichen Genoffenschaften, aus mußigen Leuten bestehend, die nur wie Schmarogerpflanzen an dem Baum figen, find nicht bes allerschlechteften 3weiges werth. Bei dem gegenwärtigen Buftande der am Beften regierten Rationen muffen Diefe einzeln gefonderte Genoffenschaften mahre geheime verbundelte Rnauel von Leuten fenn, welche fich gufammen gu verschwören scheinen, sich unter taufend nichtswürdi= gen Vorwanden von jeder Burgerpflicht frei zu maden und nichts besto weniger der schönsten Borrechte zu genießen. Rein, noch einmal, der Beift der Befete Der Natur fann fich nicht in Diefen dunkeln verfteckten Winkeln einsperren. 3ch behaupte, daß es zu feiner Wefenheit gebort, fich gleichmäßig über ein ganges Bolf zu verbreiten, daß er alle Blieder beffelben mit einer gleichen Thatigfeit und einer gleichen Richtung beleben und fie mit einem gleichen Bande binden muß; ihm find folglich die abgeftummelten Leeren Diefer fünftlichen Bufammenftellungen ein Grauel.

Ich gebe eben den Grund an von den Fortschritten und der Macht, welche der Brauch, welche alte Meinungen stark eingewurzelte Vorurtheile den gewöhnlichen Gesehen geben, wie durchaus fehlerhaft die Grundsätze derselben und ihre Folgerungen auch seyn mögen. Ich habe gewiesen, wie sehr diese Gesetze mit denen der Natur unverträglich sind, kurz,

durch welche Grade die politischen und moralischen Irrthumer so weit hin wachsen, daß sie fast unaufhaltsam den Namen die Macht und die Rechte der Wahrheit an sich riffen.

Es ift mir übrig, die letten Sage des Einwurfs der Unpartheilschen Bibliothek aufzulösen. hier find fie:

Der Entwurf von Gleichheit ift im Befonderen einer von denjenigen, der dem Rarakter der Menfchen am meisten widerstrebend scheint; sie werden geboren, um zu
herrschen oder um zu dienen; ein Mittelzustand ist ihnen zur Last.

Ich habe schon erklart, in welchen Sinsichten bie Menschen vollkommen gleich wären und bleiben müßten und wie die Natur, ohne das Gleichmaaß dieser Grundgleichheit zu stören, den Individuen unfrer Gattung verschiedene Eigenschaften zugetheilt hatte, um ihnen zum Rechtstitel zu dienen, und wornach sie den Platz und die nüglichen Verhältnisse jedes Gesellschaftsgliesdes geordnet hatte.

### Worin die Freiheit und die Pobangigkeit bestehen.

Sett wollen wir untersuchen, worin die mahre politische ober bürgerliche Freiheit des Mensichen besteht, wovon die Moralisten nimmer einen richtigen Begriff gehabt haben, eben so wenig als von dem moralischen Guten oder Bösen.

Ich fage zuvörderst, daß die wahre politische Freisheit des Menschen darin besteht, ohne hinderniß und Furcht alles zu genießen, was seine natürlichen und folglich sehr rechtmäßigen Gelüste befriedigen kann, aber daß diese Freiheit selbst von einer gemessenen Bereinigung von Ursachen abhängt, welche diesen Genuß sehr möglich machen wurden, wenn die Mittel dazu nicht verkehrt oder gestört worden wären.

Wenn man unter Freiheit eine ganzliche Unabhängigkeit versteht, welche durchaus jede Beziehung eines Menschen zu einem andern ausschließt, so sage ich, daß diese Freiheit ein Zustand vollkommener Verlaffenheit senn würde: eine Lage, worin die Menschen einsam vereinzelt wie die Pflanzen leben würden. Dann keine Gesellschaft mehr.

Die Art Unabhängigkeit der verschiedenen Glieder der Menschheit ihre verschiedenen natürlichen Bezieshungen sind nicht mehr ein Mangel an Freiheit ein Zwang, als die Vereinigung und die Abhängigkeit der Organe in einem beseelten Leibe ein Mangel an Lebenskraft sind; im Gegentheil diese Gesellung diese Verbindungen mehren und fördern die Macht dieser bürgerlichen Freiheit; sie räumen die Hindernisse weg, die unfre Ohnmacht unfre natürliche Schwäche unaufhörlich sinden würden, wenn ihnen nicht geholsen wurde; kurz, sie tragen zu allem bei, was unfre Ershaltung unfer Wohlseyn und unfre Freiheit begünsstigt.

Die Menschen werden geboren, um zu besechlen oder um zu dienen sagt der Verfasser der Bibliothek; alle unste Philosophen sagen es wie er. Ich wurde an diesen Ausdrucken nichts mäkeln, wenn unste Vorurtheile unste Gewohnheiten ihnen nicht eine sehr verhaßte Bedeutung hätten geben lassen. Laßt uns ihren wahren Sinn wiederherstellen. Die Menschen werden in einer gegenseitigen Abhängigkeit geboren, welche sie wech selsweise befehlen und die nen läßt, nämlich helsen und geholfen werden; aber in dieser Bedeutung und nach dem waheren Rechte der Natur giebt es weder Herrn noch Sklaven und soll es keinen geben; oder vielmehr die Freiheit, wie ich sie bestimmt habe, wird gleichs mäßig gefördert.

Ich sage, es giebt weder Herrn noch Sklaven, weil die Abhängigkeit gegenseitig ift. Der Sohn hangt nicht mehr von dem Bater ab als dieser von seinen Vorsahren; der eine ist so enge gebunden durch natürliche Gefühle einer hülfreichen und wohlthätigen Zärtlichkeit als der andere durch eine Schwäche, welche Hulfen erwartet. Die Bürger eines Gemeinwesens sind einzeln und zusammen gedacht in einer gegenseitigen Abhängigkeit.

Im Allgemeinen in der Gesellschaft wird der eine schwach zart aber geistreich und kunstreich geboren; ber andere ist kräftig und stark, aber er hat Rath nothig. Der Kindheit wird von dem reifen Alter

geholfen; diefes ift in seiner Absinkung, wann die andere seinen Plat und seine Verrichtungen einnimmt; endlich das blühende Alter, indem es dem Greisenalter hilft, empfängt selbst Hulfe von seinen Zeitgenossen.

### Schwäche ber Macht unfrer unumfdrankteften Gerren.

Man betrachte die Menschen selbst in dem gegenwärtigen Zustande der Nationen, wie viele hoffartige Sterbliche haben nur den leeren Titel des Herrn! Alles scheint sich vor ihnen zu beugen und stillschweisgend widersett sich alles ihrem herrischen Willen; alles verschwört sich ihn umzulenken oder seine Abssichten zu vereiteln. Der niedrigste Sklav ein versächtliches Weib, haben sie eure Schwäche erkannt, surchtbare Herrscher, haben sie den Gang die Folge eurer Launen entdeckt, sie regieren euch mit mehr Herrschaft, als ein geschickter Bereiter das störrischeste Pferd bändigt.

Mächtige Monarchen, wollt ihr mich wohl lehren, wer euer erster Günstling eure Geliebte ist? dann will ich euch sagen, wer an eurer Stelle herrscht. Ihr könnt sie dieser Undankbarkeit verdenken; sie sind ihrer nicht immer schuldig. Nein, sie reißen eure Macht nicht an sich; ihr Kammerdiener ihr Kammermädchen vielleicht ihr Stallknecht — was weiß ich? zuletzt noch etwas viel Gemeineres, ein Derwisch ein

Fakir ein Mönch regieren eure Staaten. Würdet ihr wohl glauben, daß oft diese letzteren diesenigen neben euch stellen, welche ihr mit euren Gunstbeweifungen beehrt, und durch und für ihre Kreaturen über Ehren und Stellen verfügen?

Aber wir wollen näher untersuchen, wie sehr eure unbeschränkte Macht hirugespinstisch ist. Sultan, du hattest jüngst nöthig eine neue Auflage auf dein Bolk zu legen, und um die Last derselben zu vermindern, hast du gewollt, daß keiner der Großen deiner Pforte noch der Timarioten des Reichs davon befreit seyn sollte. Alle haben sich deinen Befehlen unterworfen.

Slaubend, du werdest benselben Gehorsam denseleben Eifer für das Beste des Staats in deinen Mustis deinen Imans sinden, welche unaufhörlich in den Moscheeen rusen: Völker send euren Fürsten unterworfen; sie sind das Bild der Gotteheit. Entsaget den vergänglichen Gütern der Erde; gebrauchet nur das Wenige, was die natürlichen Bedürfnisse verlangen, gießt das übrige in den Schooß der Armen; ohne das Almosen ohne die fromme Liebe werden die Pforten des Paradieses euch auf immer verschlossen werden — glaubend, sage ich, daß diesenigen, die diese Waidsprüche immer im Munde sühren, sie im Herzen haben würden, daß sie bei dem geringsten Erhebungszeichen kommen würden in deinen

Schat zu bringen, um dem Unglücklichen die Mühen und Plagen zu ersparen, die ihm die Bedürfnisse des Vaterlandes verursachen, schlugest du diesen Orakeln des Propheten vor, dir ein Verzeichniß der unendlichen Reichthümer zu geben, welche die Freigebigkeiten deiner Vorfahren und die der ganzen Nation vormals an sie verschwendet haben.

Du sahest dann die Larve der Heuchelei fallen; du sahest dieses unverschämte Gezücht, indem es das erste Gebot der Religion verlette, ihre Weigerung auf diese Religion selbst stützen. Bas ward dann aus deiner höchsten Macht? Du fürchtetest, sagt man, für dein Leben. Giner deiner Großbeamten wollte diese Empörer unterwerfen; du legtest ihm Stillschweizgen auf.

Einige Zeit darauf gebrauchten diese aufrührischen Unterthanen, welche in beine Macht einen so sichtlichen Eingriff thaten, jenen Indiern ahnlich, welche ihr Göhenbild wechselsweise mishandeln und liebkosen, diese selbe Macht, um ihre alte Herrschaft bis auf diejenigen auszudehnen, welche ber Zod zum vollen Gleichmaaß mit den Monarchen bringt.

Ihr, vergängliche Herren der Erde, wann die Pflichten des Bürgers gegen euch und den Staat einmal erfüllt find, lasset ihr wenigstens die Seelensfähigkeiten in Ruhe. Durch sie ist der Mensch frei und soll er frei seyn, auch wenn er von den Ketten der hartesten Knechtschaft belastet ist; aber diese uns

vergängliche Nation ohne Nachkommenschaft \*) an wie vielen Stellen unter wie vielen leeren Borwänben ohne irgend einen Nuten für das Herz maaßt sie sich nicht an die Vernunft zu unterdrücken?

Dein Divan erfannte die herrschfüchtigen Liften Diefer fleinen Tyrannen; er wollte bir vorftellen, bag Diefe vermeinten Lieblinge bes Propheten fich mehr= mals zu herren ber Anzettelungen bes Gerails gemacht hatten; er führte bir ju Gemuthe, bag man oft übermuthige Muftis gefeben habe, Die fich eben fo weit über die Sultane hinaussetten, als die Engel über den Sterblichen find, und die fich bas Recht anmaagten über Reich und Berrichaft ju verfügen; er wollte bich auf die Betrachtung führen, bag, obgleich ihre Lafter und ihre Ausschweifungen Die Bolfer enttaufcht hatten, ju fürchten mare, daß biefe ge= fährlichen Menfchen unter ber Gunft ber Meinungen ber Lehrfate, welche fie in Die Bergen Des gemeinen Saufen ausfaeten, die Trummer ihrer ungeheuerlichen Macht wieder aufrichten mögten. Diefer weife Divan versuchte bir bemerklich zu machen, wie viel Eingriffe alle biefe bofen Liften in die Befete in Die Rube ja in beine Dacht thaten. Es war vergeblich: burch eine munderbare Bezauberung verscheuchten bie Berschwornen die Bahrheit von beinem Thron; fie lie-Ben ben Gifer jener ehrmurdigen Genoffenschaft für

<sup>\*)</sup> Gens aeterna, in qua nemo nascitur. Val. Maxim.

eine Verletung gelten; du schicktest sie in die Ver-

Nach diesem, mächtige Monarchen, sey es mir noch erlaubt, euch zu fragen, welche diese Macht ist, worauf ihr euch so eifersüchtig zeigt? Sie ist oft das Spielwerk des Schurken oder des Schmeichlers, der euch die Augen zu bezaubern weiß. Die Bösen machen aus eurem Scepter die Geißel des treuen Unterthanen.

Diefe Beispiele beweisen bann, daß es in der moralischen Belt, wie sie von sterblichen Sanden gebaut ift, feine mahre Unterordnung noch mahre Freiheit giebt.

### Wahre Urfachen bes Berfalles und ber Umwalzungen ber blühenbsten Staaten.

Von dem Scepter bis zum Hirtenstabe, von der Bischofsmute bis zur Mönchskutte, wenn man fragt, was die Menschen regiert, ist die Antwort leicht: der personliche Eigennut oder ein fremder Eigennut, den die Eitelkeit annehmlich macht und der immer dem ersten zinsbar ist. Aber wovon haben diese Unge-heuer das Leben? Von dem Eigenthum.

Es ift demnach vergeblich, Weise der Erde, daß ihr, wo solche Tyrannen herrschen, einen vollkommenen Zustand von Freiheit sucht. Klügelt und schwatzet,

<sup>\*)</sup> Jeber sieht ohne Erinnerung, daß bies Anspielungen auf bie frangösischen Geistlichen Jesuitenbeichtvater Parlamente u. f. w. find.

so viel es euch gefallen mag, über die beste Regierungsform; sindet die Mittel, das weiseste Gemeinmesen zu gründen; macht, daß eine zahlreiche Nation in der Beobachtung eurer Gesetze ihr Glück sinde — ihr habt dem Eigenthum die Wurzeln nicht abgehauen, ihr habt nichts gethan; euer Gemeinwesen wird einmal in den kläglichsten Zustand fallen. Vergebens werdet ihr diese traurigen Umwälzungen dem Ungefähr, einer blinden Schicksalbmacht, welche die Vergänglichkeit der Reiche wie die des Glückes der Einzelnen verursache, beilegen. Dies sind Worte ohne Sinn.

#### Was in ber moralifden Ordnung bas Ungefahr ift.

Dieses Ungefähr diese vermeinte moralische Schickfalsmacht sind nur Wirkungen des Zwiesspalts der Willen, worauf ihr habt gefaßt sehn mussen, weil ihr die wahren Mittel nicht beachtet habt, diese Willen den Absichten der Natur gemäß zusammenzugesellen. In ihren Plan geht kein Ungefähr ein, in ihren Lauf in ihre Umwälzungen keine ungeheuerlichen Wechsel; ihr Gang ist beständig gleichförmig; endlich, ich wiederhole es, dieses Ungefähr, welsches die Freistaaten in Monarchieen und diese in the rannische Regierungen verwandelt, ist kein wahrhaftiges Schicksalkwalten; es ist nichts Ungefähres darin: der Grund davon ist nur zu erkenntlich: es ist das

Eigenthum der Eigennut, welche die Menfchen bald zusammengefellen bald fie unterjochen und unterdruden.

Ihr fagt, daß die Grundsate der Demokratie die Rechtschaffenheit die Tugend sind, daß die Aristokratie sich durch die Mäßigung behauptet, daß die Monarchie sich auf der Ehre gründet, daß die Vonarchie sich auf der Ehre gründet, daß die Furcht die strenge Herrschaft des Despotismus befestigt. Großer Gott, welche gebrechliche Stüten! alle tragen mehr oder weniger auf dem Eigenthum und Eigennuß, den verderblichsten aller Grundlagen.

In einem Freistaat bleibt ber perfonliche und fonberliche Gigennut, burch eine Art Gleichheit von Bermögen und Buftand gemäßigt, einige Beit im Bleichgewicht mit bem gemeinsamen Rugen ber Gefellschaft; Die Menschen, von ihrem natürlichen Buftande weniger entfernt, find weniger lafterhaft: Diefes Beniger macht ihre Zugend; aber jedes Bleichgewicht ift ein gewaltsamer Buftand, ben die geringste Laft leicht burchbricht. Warum alfo bas aufheben, mas auf einer festen und ftatigen Bafis im Gleichmaag bleiben fonnte? marum bas allgemeine Bohl burch bas verfürzen, mas in ber gangen Belt recht gemacht ift ce ju gerftoren, burch ein Eigenthum, welches ben Den= fchen gur Gigenmächtigfeit hinneigt. Bas wollt ihr Diefem gierigen Sange entgegenfeten? Schwache Zugenben, die man gefchickt zu feinen 3meden bienftbar machen muß und bald einige Familien ju Berrinnen des Grundvermögens der Gefellichaft und der Regie-

rung machen wirb. Go ift benn ber gemeine Rugen einer ganzen Nation in den einiger Personen vermanbelt, vereinigt, um die Menge zu verfnechten. Dies ift bie Ariftofratie, beren Glieber einer Dagi= gung nothig haben, welche unter ihnen jeder Giferfucht vorbeuge oder dem Bolfe den Anblick einer Berrichaft entziehe, die ihm verhaßt werden wurde. So ift in Diefer Regierung ber Schatten von Freiheit, ben ihm die Großen laffen; aber fobalb fie die Grangen Diefer Mäßigung überfchreiten, benutt einer von ihnen geschickt entweder ihre 3wietrachten oder ben öffentlichen Sag gegen feine Gleichen; er begunftigt die Menge, die ihn auf ben Thron fest, ober er gelangt auch auf benfelben Stufen babin, welche die Familien erhoben hatten, die er zu den Ehren bes zweiten Ranges binabstellt. Go ftiftet fich die Monarchie. Gie eignet fich faft feines ber Grundvermogen der Gefellichaft ju; fie halt die Gefete aufrecht, welche die Bertheilungen berfelben gemacht haben, aber fie gebraucht nach ihrem Belieben alle Glieder bes Staatsforpers. Es ift nicht mehr bas Bater= land, dem man bient; es ift bie Perfon bes Fürften; in Betrachtung feiner thut man feine Pflicht; von ihm allein erwartet man Ehren und Belohnungen, und um bagu zu gelangen muß man burch glangende Thaten, welche ber Berricher bemerten fonne, fich aus ber Menge empordrängen. Wenn er tugendhaft ift, macht die Befliffenheit, feine Achtung feine Gunftbezeigungen und dem Glanze des Thrones nahe Stellen zu verdienen, die Ehre mit Einem Wort, diese mit jeder Überlegenheit verbundene Vorstellung, macht die sicherste Stütze der Macht der Monarchen. Aber ach! durch wie viele Zufälle artet diese Ehre nicht in niedrige Knechtschaft auß! Römer, ihr triumphirtet unter den beiden ersten Cäsaren; ihr waret unter den andern die niedrigsten der Sterblichen.

Balb verdirbt die Schmeichelei die größten Könige; ihre Höflinge ihre Unterthanen sind zu Schmeichlern geworden. Es ift fast niemand mehr, der, um
die Gunst und Gnade dessen, der das Scepter trägt,
zu gewinnen, sich nicht bestrebe ihn zu überreden, daß
die Menschen in Hinsicht auf ihre Herrscher das sind,
was die ganze Natur in Hinsicht auf ihren Urheber.
Was sage ich? sie bilden ihnen ein, daß die Wölfer
in Hinsicht auf die gekrönten Häupter das sind, was
die zahmen Hausthiere für die Menschen. Dann sieht
man nichts mehr als unwürdige Diener der tyrannischesten Willen. Irgend ein widerlicher Knäuel 1)
bemächtigt sich der Erziehung eines Nachfolgers; diese
Schaar niedriger Hänmlinge 2) mit der Unwissenheit

<sup>1)</sup> So überfete ich Rabale: Anauel Alugn, hiefigen Landes Klungl Clew Engl.; Klugn Klinge im Altbeutsichen: ein von Felbstüden und Dorugestrupp verworrenes und verwachsenes Bergthal.

<sup>2)</sup> Im byzantinischen Kaiserreiche gab man biefen Ramen ohne Unterschied allen Hofbebienten.

und den Laftern, die ihnen nütlich find, halt in der herrschenden Familie die verderblichen Lehrfate, welche die Schmeichelei ihr geschmadhaft gemacht hat, fort und fort lebendig.

Bölfer, freuct euch! cs ist euch ein Prinz geboren. Die Natur hat ihn mit Eigenschaften begabt, die eines Tags euer Entzücken seyn werden; es gilt jest nur, die Entwickelung derselben zu fördern... Uch! nein, seufzet! eure Hoffnungen werden grausam getäuscht werden. Ungeheuer werden diese Blume ersticken; ihr Gifthauch wird die Anlagen dieses Genies verdunkeln verengen auslöschen, um es nach ihrem Belieben zu regieren; es wird mit allen Irrthümern allen Vorurtheilen des rohesten Pöbelhaufens durchtränkt werden; sie werden es unter die abergläubischen Angsten eines armseligen Weibleins unterjochen; übrigens wird dieses Geschmeiß diesen zarten Sprößling mit dem wüsthenden Geist der Hablucht und Herrschsucht, der sie besessen hält, anstecken.

Alle diese ersten Sklaven bemühen sich den Despotismus zu befestigen, der eine Nation bald in die Barbarei stürzt und von da in eine ganzliche Vernichtung, wo mit ihr das schwere Joch fallt, das sie dahinein reißt.

So find immer die Fortschritte des Verfalls ber blühendsten Reiche gewesen. Belches andre Ding als ber grausame Geift von Eigenthum und Eigen= nut giebt biefen traurigen Ummalzungen den Stoß der erften Bewegung?

Eheu quam pereunt brevibus ingentia causis\*)! Dies fann man bas Geschick ber Staaten nennen.

#### Bas ben Beftanb ber Reiche fichern wurbe.

Dieser Unbestand diese periodischen Wechsel der Reiche würden sie möglich seyn, wo alle Güter unstheilbar gemeinsam wären? Setzet diesen herrlichen Grundsat; knüpfet an alles, was ihn unabänderlich machen, an alles, was seine glücklichen Folgerungen begünstigen kann, die erhabensten Ideeen von Ehre und Tugend — und ihr werdet das glückliche Geschick einer Nation für immer befestigt haben, es wird nur eine einzige Verfassung, ein einziger Regierungsmechanismus unter verschiedenen Namen seyn.

Bann ein Volk einstimmig einwilligen wird nur den Gesetzen der Natur zu gehorchen, so wie wir sie entwickelt haben, und sich dem gemäß unter der Leitung feiner Familienväter führen wird, wird es eine Demokratie seyn.

Benn, auf daß diese geheiligten Gesethe gewiffenhafter beobachtet und mit größerer Ordnung und Geschwindigkeit ausgeführt werden, das Wolf die Machtvollfommenheit derselben in die Sande einer

<sup>\*)</sup> Ach! wie fturget bas Größte aus fleinften Grunben gu-fammen! Claudian.

Bahl Weisen niederlegt, welche, so zu sagen, gleichsam beauftragt sind das Zeichen zu den Operationen zu geben, welche diese Gesetze besagen und befehlen, dann wird die Regierung aristokratisch sehn.

Wenn für noch größere Genauigkeit Richtigkeit und Regelmäßigkeit in den Bewegungen des politischen Körpers, ein Einziger die Springfedern desselben berührt, wird der Staat eine Monarchie, die nimmer entarten wird, wenn man das Eigenthum darin nicht einführt. Dieser Zufall kann alles verderben, doch in unfrer Vorausseyung sind tausend Mittel ihn abzuwenden.

# Unter welchem Borwand die Politik den Rugen ber Menge dem eines Einzigen opfert.

Um zu zeigen, bis zu welchem Punkt die Zerstörung der Naturgesetze beide die moralischen und politischen Begriffe hat umfturzen geholfen, bemerke ich, daß man einen Staat wie ein Instrument ansieht, dessen die Hernen und berühren, um den ihnen gefälligen Ton daraus zu locken. Diese Saiten sind die Menge, die, sagt man, blind ist und gewöhnlich nicht weiß, was sie will, die auf das, was ihr schadet, wie auf das, was ihr nützlich daucht, mit dumnem Ungestüm losfährt und folglich nimmer eine Gesellschaft bilden könnte, wenn sie nicht irgend einer surchtbaren Gewalt unterworfen ware. Ja, die Mensschen müssen regiert werden; aber seit wann ist der

große Saufen im Allgemeinen eine blinde Menge geworden? Ift es nicht, feitdem bas Gigenthum und ber Gigennut, verbunden mit ben Irrthumern, Die ihre Folgen find, wie ich gefagt habe, einen fo man= nigfaltigen und fo verwickelten Diston in die Billen gebracht haben, bag unter einem Zaufend Perfonen fich faum gehn finden werben, die fich meder über die Art einen nütlichen Gegenstand zu betrachten noch über bie Mittel fich einen gleichen Genuß beffelben zu verschaffen verständigen konnten. Raum einer wird einen richtigen Begriff von bem haben, mas die Befenheit bes mahren Boble einer Gefellschaft ausmacht, wie flein man fie auch vorausfete. Die Unterbrudung hat es fich immer gur Aufgabe gestellt, Diefe Ibeeen zu ersticken, welche ben Menschen mabrhaft frei machen wurden, weil er vernünftig fenn murde. Ift es nach biefem zu verwundern, daß ein ganges Bolf eine gange Nation eine tudifche unfinnige Menge geworben fen, ein tobender Saufen einer unendlichen Bahl gegen einander ftrebender Billen und Gefinnungen, deffen Bahrung gewaltfamer ift als die Bogen eines fturmifchen Meeres? furg, ein Feuer, welches fich burch fich felbst verzehren und gerftoren murbe, wenn feine Gewalt nicht burch Gefete, Die es mäßigen, und Berren, Die es regieren, gehalten murbe? Alfo laut unfrer Beifen find Diefe Berren gefett, um mit Rraft und Macht die gange Menschheit ihrem Boble guguleiten, welches fie oft nicht fennt; es find Birten,

welche eine Beerde dummes Bieb zu einer guten Beide führen und fie von bem Schlamm eines Moraftes ablenken, mobinein fie fich fturgen und verderben wurde. Daher der hubiche Baidfpruch, daß die Berrfcher gemacht find über die Beglückung ihrer Bolfer ju machen. 3ch will hinzuseten, bag, bamit ihnen bies gelange, man fie von Vorurtheilen beilen mußte. welche die Menschen über ihre mahren Vortheile verblenden; aber grade bas Gegentheil geschieht. Ein aanges Bolf ift oft bestimmt, einige Sterbliche auf Roften feiner Rube und feines Glude zu begluden. Man begunftigt alle Meinungen alle Irrthumer, melde es in biefer Berabmurdigung halten. Benn bie Menge in den mühevollen Arbeiten diefer Anechtschaft ihre Rechnung findet, aut; wenn hingegen bie Dinge fich in folder Beife geordnet finden, daß bas Glud einiger Familien ober einer einzigen auf bem Elende ber gangen Nation oder ihres größten Theils beruht, fo fummern fich barum biejenigen gar wenig, welche fich im erften Range gefett finden. Millionen Menfchen haben faum zu leben; die Abgaben die Auflagen nehmen ihnen einen Theil ihres Unterhalts; mas thut das? die Familie die Genoffenschaft oder vielmehr bas Trugbild, mas bie Ration vorstellt, ift machtig und reich; ihre Macht ift auf manche Sahrhunderte befestigt; ihre Berrichaft umfaßt weite gander; die übrige Menschheit ift nur ein gemeiner Saufen von in ber That nutlichen Thieren; die Berren murben, was sonst auch zwischenfallen könnte, um ihre Erhaltung beforgt fenn, wenn ihre Art nicht fast zu zahlreich wäre. In der That auf diese abscheulichen Grundsate beziehen sich die scheußlichen Lehren des Macchiavellismus, nach welchen die Menschen in Beziehung zu ihren Herrschern beinahe sind, was die Heloten bei den Lacedamoniern waren.

#### Macht und Gefchafte ber herricher in bem natürlichen Recht; ihre wahrhafte Größe.

Indem wir die Dinge wieder in ihre natürliche Ordnung gurudftellen, lagt und bie Bergleichung ein= mal umfehren. Das Gange ift mehr werth als auch ber vortrefflichste Theil; Die gange Menschheit ift mehr werth als ber beste aller Menschen, und eine Nation ift der achtbarften Familie und dem ehrenwertheften Bürger vorzuziehen. Dbrigkeiten, Große eines Freiftaate, Monarchen, was fend ihr in bem natürlichen Rechte in Beziehung zu ben Bolfern, Die ihr regieret? Bloge Diener angeordnet, um für ihr Glud Gorge zu tragen, jedes Amts verfallen und die verächtlich= ften Glieder Diefer Genoffenschaft, fobald ihr euren Auftrag fcblecht erfüllet. Gure Bachfamfeit eure Benauigkeit machen euch zu ben treuesten Sausbienern ber Menschheit, zu benen, die fie am meiften liebt was verdient ihr, wann ihr ungetreue ober übermüthige Diener werdet und fie ju unterbruden maget? Gine Nation, welche einen ihrer Burger an ihre

Spite ftellt, und vorzüglich Diejenige, Die ben Befeten ber einfachen Natur unterworfen mare, ift fie nicht berechtigt ibm zu fagen: "Wir beauftragen bich uns bie unter uns gefchloffenen Bertrage beobachten zu machen; und ba fie babin zielen, unter uns eine fo volltommene Begenfeitigkeit von Bulfen zu unterhalten, daß feiner nicht allein bes Nothwendigen und Rüblichen fondern auch des Angenehmen entbehre, fo legen wir bir auf, genau über die Erhaltung Diefer Ordnung zu machen, uns über die zu ihrer Erhaltung mirkfamen Mittel zu belehren, uns biefe Mittel ju erleichtern und uns aufzumuntern fie in Ausubung zu bringen. Die Bernunft hat uns diefe Befete vorgefdrieben und wir fchreiben bir vor uns unaufhor= lich zu ihnen zurudzuführen; wir verleiben bir Die Macht bas Unfeben Diefer Gefete und Diefer Bernunft über einen jeden von und; wir machen dich zu ihrem Organ und Berold; wir verpflichten uns bir jeden pon und zwingen zu helfen, ber finnloß genug fenn wurde ihnen ungehorfam ju fenn. Du mußt begreifen, daß wenn bu felbit bich unterfangit gegen bie gemeinfamen Pflichten zu freveln ober Die Pflichten beines Amts zu verfaumen, wenn bu uns irgend eine Berbindlichkeit auflegen willft, welche bie Befete nicht vorschreiben, bag Diefe felben Befebe bich von bem Augenblick an aller Dacht verfallen erklaren; bann bort feiner mehr auf beine Stimme; man legt bir Schweigen auf, und bu trittst wieder unter uns, um

einem einfachen Sondermann gleich zu fenn, gezwungen bich in unfre Einrichtungen zu fchicken."

"Bir halten dich fähig, und zu regieren; wir überlassen uns mit Vertrauen den Leitungen deiner klugen Rathschläge; es ist eine erste Hubigung, die wir der Überlegenheit der Talente bringen, womit die Natur dich begabt hat. Wenn du beinen Pflichten treu bist, werden wir dich wie ein Geschenk des himmels werth halten, wir werden dich wie einen Vater verehren. Dies ist dein Lohn dein Ruhm deine Größe. Welch ein Glück, verdienen zu können, daß so viele Tausende Sterblicher, Deinesgleichen, sich um bein Dasenn deine Erhaltung so innig betheiligen!"

"Gott ist ein durch und durch wohlthätiges Wesen; er hat uns gesellschaftlich gemacht, erhalte du
uns, was wir sind. So wie er der Beweger der
ganzen Natur ist, worin er eine bewundernswürdige Ordnung unterhält, so sen du der Beweger unsers
politischen Körpers. In dieser Eigenschaft wirst du
dem höchsten Wesen nachzuahmen scheinen. Übrigens
erinnere dich, daß hinsichtlich dessen, was dich personlich angeht, du keine anderen unbestreitbaren Rechte
keine andere Macht hast als diesenigen, die das Gemeinsame der Bürger zusammenbinden, weil du keine
andere Bedürfnisse hast; du empsindest keine andern
Vergnügungen, du hast mit Einem Wort nichts Vortrefflicheres noch was dir über das Gemeinsame der
Menschen den Vorzug geben könnte. Wenn wir unfern Rugen finden, dir den Befehl zu verlängern, wenn wir glauben, daß einer der Deinigen deffelben fähig sen, werden wir durch eine freie und von jedem Anspruch unabhängige Bahl dem gemäß handeln können."

Ich frage, welche Kapitulation, welch ein Titel und welches Recht alten Besitzes gegen die Wahrheit dieser göttlichen Charte vorschreiben kann? was sage ich, sie eines Vorrechts berauben kann, welches sie mit der Macht höchster Wohlthäter bekleidet und sie dadurch wahrhaftig der Gottheit ähnlich macht? Urstheile man nun nach dieser Darstellung von der geswöhnlichen Form der Regierungen.

Nachdem wir entbeckt haben, daß der Ursprung die Ursachen und die Fortschritte der Unordnungen und aller übel an den fehlerhaften Versassungen jeder Gefellschaft hangen, will ich die Begriffe vom Unglück und moralischem übel zu bestimmen suchen, bei den meisten unsere Moralisten grob verworrene Begriffe. Ich will hier den Einfluß dieser Irrthümer auf die Vorschriften der Moral untersuchen.

## Dritter Theil.

Besondere Gebrechen der gewöhnlichen Moral.

#### Bas bas übel ift. Geine verfchiebenen Arten.

Der Mensch von der Natur so geschaffen (und zwar, um geschwinder gewarnt zu senn über seine Erhaltung zu wachen), alles in Beziehung auf sich zu beurtheisten, nennt Übel alles, was ihm mittelbar oder unmittelbar misfällig und verlegend ist. Betrachtung und Studium haben ihm indessen gelehrt diesen allsgemeinen Begriff zu theilen.

Physische Übel nennen wir die Beränderlichfeiten des Stoffes, die uns verdrießlich dünken. Die
Zerstörung einer schönen Blume, irgend einer nüglichen Sache, ist für uns ein Verlust ein Schaden;
wir empfinden Misvergnügen Misbehagen.
Die Zufälle, welche uns von Seiten eines sich blog
leidend verhaltenden Wesens begegnen, welches uns
verletzt uns Schmerz einige unangenehme Gefühle
verursacht, wie der Stoß eines Steins, sind physische
Leiden, welche wir Unfälle nennen.

Die Handlung einer intelligenten Ursache, welche misfällt beleidigt oder verlett, ift bas moralische Übel; berjenige, der es mit überlegter Absicht begeht, ift der Bose.

Nehmt von biefen betrübenden Beziehungen bas Gegentheil, ihr werdet ben Begriff ber Guter von verschiedenen Ramen haben. Diejenigen, Die uns von Seiten einer gefühllofen Urfache kommen, werden phyfifche fenn; Diejenigen, welche mir von einer intelligenten Urfache empfangen, werden moralische Diefe Urfachen im Allgemeinen beigen gute; ihre Wirfungen werden Boblthaten fenn, unfre Empfindungen Vergnügen; bas Ergebnig ift Glud und unfer Buftand Gludfeligkeit. Wir wollen, wenn wir konnen, die schon zu weit ausgebehnten Grangen von bem, mas uns betrübt, enger ju gieben und ben engen Umfreis unfere Bohlfenns, welchen unfre Moraliften fcheinen gern verengern zu wollen, zu ermeitern fuchen.

#### Bor ber Gottheit giebt es fein phyfifches übel.

Ich fage, daß die physischen Leiden aus einer Beränderlichkeit von Beziehungen und Lagen kommen, welchen unfre Natur uns aussetzt aber von welchen die erste Urfache ganzlich frei ift. Ich werde mich nicht aufhalten das zu beweisen, was keiner bestreiztet, daß in der allgemeinen Weltordnung in den Augen seines Schöpfers alles unendlich weise und

fo gut und fo wohl ift, als es möglicher Beife fenn fann, und bag nichts in feinem Berte ihm unangenehm fenn fann. Es giebt alfo fein phyfifches Ubel vor bem Schöpfer. Ferner, es fommt fein phyfifches Ubel von Seiten bes Urhebers jeder Dronung; benn was in den Begiehungen feiner unbefeelten Gefcopfe unter fich eine Unordnung mare, murbe, mas emport, in ber unendlichen Intelligenz eine Unwiffenheit ein Irrthum fenn; und bies murbe in Beziehung ju uns eine fehr übelthätige Gigenschaft in der höchsten Urfache fenn: eine nicht weniger emporende Borftellung als die erfte. Alfo, eigentlich zu reden, mas wir phyfifches Ubel nennen, ift gar feines, felbft in Sinnicht unfer; denn guvorderft ein großer Theil ber Bufalle, die und misfallen, find nur gegen unfer Bohl= gefallen, weil unfre befchrantten Unfichten Die Drbnung und Verkettung ber Wefen nicht gewahren fonnen. Gie erfaffen nur ein Bruchftuck bavon, mas fie unvolltommen glauben, weil fie es allein nur fe-Gin andrer Theil Diefer Bufalle find ben fonnen. weniger phyfifche Leiben in Beziehung zu uns als bringende Warnungen, uns von bem, mas uns fchaben fann, ju befreien ober bagegen ju fcugen. Wir muffen alle biefe Dinge noch weniger betrachten wie Wirfungen eines höchsten uns zu schaden entschloffenen Willens als wie Wohlthaten von feiner Seite; und wenn wir verganglich fenn follten wie die unbefeelten Wefen, murden wir uns nicht über eine blinde

Ursache beschweren können, die uns stufenweise in die Gefühllosigkeit des Nichts versenken wurde. Um so mehr können wir eine wohlthätige und weise Ursache nicht anklagen, welche uns nur einige vorübergehende Zufälle untergehen lassen kann und will, weil es zu ihrem Plan gehört, daß jedes mit Vernunft begabte veränderliche Wesen stufenweise seine Gütigkeiten erfahren und ihren ganzen Werth empfinden sollte.

### Das moralifche übel berührt nur bas Gefcopf.

Aus allem diesem laßt uns schließen, daß in der Welt kein andres übel besteht als das moralische, welches nur das vernünftige Geschöpf zur Ursache haben und nur es angreisen und beleidigen kann. Es ist in der Ursache, wie wir gesagt haben, ein steier Beschluß zu schaden — dies ist die Bosheit, und in dem Gegenstande, der es erleidet, ist es Bezleidigung Verletzung. Nun würde es abgeschmackt seyn zu sagen, daß die Gottheit so widerlichen Beziehungen ausgesetzt sey; dies wäre eben so gut als sie wie uns veränderlich und vergänglich voraussehen.

Nein, fagt man, das moralische übel greift die Gottheit nicht an, wie es die Menschen beleidigt; dies heißt: es kann sie nicht betrüben noch ihre unveränderliche Ruhe stören; aber es kann ihr miskallen, beinahe wie das Übel, was wir jemand anthun
sehen, ohne daß wir etwas Ühnliches zu befürchten

haben, uns rührt und bewegt. Diese Empfindung von Gute ift in uns ein Bild ber ihrigen.

Ich werde mit Wenigem beweisen, wie sehr biefe Bergleichung, wie nützlich sie bei dem gegenwärtigen Bustand der Gesellschaft immer sen, doch falsch ist; indessen ist es einer jener nützlichen Irrthümer, gleich denen unfrer Sinne, gemacht, um den Mangel der Lehren der Natur zu ersetzen, wann der Mensch nicht mehr auf sie hört: ein Irrthum, mit welchem er nichts zu thun gehabt hätte, wenn er den ursprüngslichen Gesetzen unterwürfig geblieben ware.

Ich fage, daß der Mensch nicht nöthig hatte sich vorzustellen, daß die Gottheit durch seine Unordnungen beleidigt wird, wenn er nicht aus dem, was ihm die natürlichen Gefühle vorschrieben, herausgetreten ware, weil unter ihrer glücklichen Herrschaft dieses Geschöpf, wie wir es in allem Vorhergehenden gewiefen haben, nicht schädlich seyn kann. In diesem Zustande bringt alles ihm die Nothwendigkeit wohltatig zu seyn zur Sonnenklarheit und zum lebendigen Gefühl.

# Analogie zwischen ber physischen und moralischen Brbnung.

Gott hat in Sinsicht ber Sandlungen ber Menfchen wie in ber physischen Ordnung ber Welt ein allgemeines Geseth gefetht, einen untrüglichen Grundfat jeder Bewegung, und ba alle Dinge nach einem burch seine Einfachheit wie durch die Weite und Fruchtbarkeit seiner Folgerungen so bewundernswürzdigen Plan einmal angeordnet sind, schreitet und geht alles mit wunderbarer Einstimmigkeit; es scheint, daß die Allmacht die zweiten Ursachen und die besonderen Wirkungen ihnen selbst überlassen habe, oder, wenn ihr wollt, sie erhält den Lauf und die Verketung derselben. Die Wissenschaften haben die Menschen nahe genug zu der ersten Springseder dieses Mechanismus geführt, um sie sie durchblicken zu lassen.

Sott, ber immer sich selbst gleich ist, hat auch in der moralischen Ordnung einen untrüglichen Grundsatz von Unschuld für die Geschöpfe gelegt, welche er mit einer Fähigkeit begaben wollte, die sie in den Stand setzte sich einander gegenseitig zu erhalten. Wie er die unbeseelten Wesen einer blinden und mechanischen Bewegung hingegeben, hat er auch die Menschen diesem Führer hingegeben, der sie, so zu sagen, durchdringt und ganz besitzt. Es ist das Geschlt von Selbstliebe, ohnmächtig hülslos, welches und in die glückliche Nothwendigkeit setzt, wohlthätig zu seyn. Unsre Schwäche ist in und wie eine Art angeborner Faulheit (inertie, inertia), sie neigt und wie die Faulheit der Körper\*) dahin, und einem allgemeinen Gesetz zu unterwersen, welches alle sitts

<sup>\*)</sup> corpus, kropp nord., burfen wir wohl fur Leib Dide gebrauchen als altgerm., wie jum Beispiel manche germanische Borter, welche ursprunglich malfch scheinen, als

liche Wefen bindet und verkettet. Die Vernunft, wenn nichts fie verdunkelt, vermehrt noch die Kraft diefer Art Gravitation.

#### Die Bohlthätigkeit ift ber erfte aller unferer moralifchen Begriffe.

Bohl thun lernen wir lange vorher, ehe wir der Lehre nicht zu schaden nöthig haben. Die Dauer unfrer ersten Schwächlichkeit ist die Zeit dieser glücklichen Lehrjahre. Sie lagt uns lange Zeit jedes übelthätigen Begriffs baar, um den Begriff der Bohlthätigkeit in uns hervorspringen und kräftigen zu lassen.

Das Geschöpf\*) (animal), bestimmt gesellschaftelich zu werben, geht durch eine Kindheit, die dem Grade von Stärke angemessen ist, welche diese milde Neigung gewinnen foll: seine ersten Bewegungen sind Zeichen von Bedürfnissen und nicht wilde und wüste Neigungen. Dieses lebhafte und leichte Alter ist nur eines wenig dauerhaften Eindrucks von Beleidigung fähig, welchen der Eindruck der geringsten Wohlthat leicht auslöscht; wie gewaltsam seine Bewegungen seine Unruhen oft auch scheinen, sie sind

Maste, ein germanisches Wort, welches wie Larve (larva) ben Wurm und bie Wurmpuppe bedeutet.

<sup>\*)</sup> Schlimm, baß wir fur animal und Zwor kein einfaches Wort haben. Thier (370) konnen wir von bem Menschen nicht gebrauchen. Er ift kein Thier, geschweige ein wildes Thier.

ein Zeichen feiner Reigbarteit, nicht ein Zeichen von Berderbnif. Es ift ein befeeltes Befen, welches noch nichts versucht hat und von allem Bersuch machen will; ernsthaft erzürnt es fich gegen nichts, es fucht zu genießen; ohne Rudficht auf Sinderniffe ftrebt es grade bem angenehmen Begenftande zu. Da es noch nicht weiß, daß etwas ibm ichaben fann, ba es fich im Gegentheil baufig von benjenigen geholfen fieht. melden es bas Leben verbankt ober melde es um= geben, fo muffen ihre Sorgen ihre Liebkofungen ihre Gefälligkeiten für daffelbe fortwährende Lehren ber Liebe fenn; und bie Liebe ift fie nicht ber Grundfat jeder Bohlthätigkeit? Ja indem wir empfinden und erfahren, daß es liebensmurdige Begenftande giebt, mit ber Dacht uns Gutes zu thun angethan, ermachen in uns biefelben Reigungen. 3ch fage benn, daß eine beständige Erfahrung beweift, bag bies bie erften Gefühle find, die wir von unfrer Geburt an empfinden. So hat es die gottliche Bute gewollt. Es wurde alfo unnut fenn mir einzuwerfen, daß, wie der Begriff von Wohlthatigkeit in uns jeder Reigung zu fchaben vorangeben fann, es fich auch begeben fann, daß, wenn die erften Augenblicke unfers Lebens Ungluck gewefen, unfre erften Reigungen uns jum Bofes thun hingewendet haben. 3ch antworte, baß bies in der moralischen Ordnung menschlicher Einrichtung möglich fenn murbe, aber daß bie naturliche Ordnung, welche ihr immer vorhergeht, uns

wenigstens für einige Augenblicke vor diesen unseligen Reigungen bewahrt und uns für immer dagegen schützen würde, wenn die Kunst ihr beistände: ich meine Regeln Vorschriften oder Beispiele, welche die ersten Lehren von Wohlthätigkeit hielten und kräftigten. Im Gegentheil ihre Eindrücke erlöschen geschwind; kaum sind wir aus der ersten Kindheit herausgeschritzten, und die freien Wesen, welche uns zu schaden suchen, lehren uns bald ihnen nachahmen.

#### Bas bem Menfchen jeben Begriff vom moralifchen übel nehmen wurde.

Es ift alfo ficher, daß der Begriff diefes moralifchen Grundfates: Thue Gutes, um Gutes zu empfangen bei ben Denfchen bem Begriff jenes andern Lehrfates vorangeht: Befchabige nicht, bamit niemand Dich beschädige. Demnach, nehmet bas Eigenthum meg, ben blinden und unbarmbergigen Gigennut, ber es begleitet; lagt alle Borurtheile und die Irrthumer, Die fie erhalten, fallen - und es giebt feinen Angriffs- ober Bertheidi- . gunge-Biderftand mehr bei ben Menfchen, es giebt feine muthende Leidenschaften feine mufte Sandlungen mehr feine Begriffe feine Ibeeen mehr von morali= fdem Ubel. Benn einige Spuren bavon bleiben ' ober fich erheben, werden fie durch fo leichte und bedeutungelofe Bufalle verurfacht und durch Gegen= einanderftofe von Willen, welche bei ben Streitenben

bie Einsichten ber Vernunft so wenig verdunkeln, baß, statt baß Herrschaftsgebiet ber natürlichen Bohlethätigkeit zu mindern, diese schwachen Stöße ihre Bichtigkeit nur noch fühlbarer machen würden. Rurz, wie wir es anderswo gesehen haben, es würden in den Gesellschaften nur einige kleine Zwiste seyn; sie würden die Harmonie derselben nur hervorheben und würden ihnen weniger schaden, als sie ihre Ermattung hindern würden.

#### Bas vor ber Gottheit bie moralifden Unvoll-Fommenheiten bes Gefcopfes find.

Aus allem, was ich eben fest bestimmt habe, werben die Moralisten schließen, daß, weil der Mensch ein freies Geschöpf ist, welches in einem glücklichen Zustande bleiben konnte und sollte, er sich vor seinem Wohlthäter sehr unangenehm hat machen müssen, indem er wie aus freiem Vorsatz seine ersten Absichten verletzte. Sie werden sagen, daß dieses Geschöpf sehr unsinnig ist, daß es sich so einer Unendlichkeit von Übeln hingegeben hat, deren Gesahr zu sehen und zu vermeiden so leicht war; daß folglich das Menschengeschlecht in den Augen der Gottheit die Strase und Züchtigung sehr verdiene.

Wenn ich wie unfre Philosophen eine Bergleichung gebrauchte, wurde es leicht fepn zu erweisen, daß der Mensch mehr Mitleid als Jorn und eher hulfen als Zuchtigungen von Seiten der Gottheit verdienen wurde, wenn die höchste Weisheit die Dinge ungefähr wie wir beurtheilte — aber wer fühlt nicht das Falsche und Lächerliche dieser Arten Vergleichungen?

Nichts in der Belt fann der Gottheit in bem Sinn und in ber Beife misfallen, wie gewiffe Dinge einem fo befchrantten fo fcmachen Gefchopfe als ber Menfch misfallen, einem verganglichen Befen, melches die geringste scheinbare Unordnung beunruhigt und verwirrt. Wiewohl wir durchaus nicht erkennen fonnen, wie die Gottheit die phyfifchen und moraliichen Bufalle anfieht, welche mir bas Ubel nennen, fo ift, wie ich gefagt habe, boch ausgemacht, bag, was und eine Unordnung baucht, für eine unendliche Intelligeng, Die alles geordnet bat, feine fenn fann; fonft mußte man fie bes Unverftandes ober ber Bosbeit zeihen ober eine Schickfalsmacht, bie um fich · felbft nicht mußte, aus ihr machen. Diejenigen, welche behaupten, daß fich Dinge begeben, welche gegen Die Ideeen und ben gottlichen Willen anlaufen, tonnen, wie febr fie fich auch ftrauben, Diefen Einwurf nicht megschaffen, ber fich zu allererft von felbst einftellt.

In der That wenn in dem moralischen Betragen der Menschen irgend etwas die Gottheit beleidigt, das heißt missällt, wenn, was wir Übel nennen, in ihren Augen etwas Anderes als ein bloßes Gebreschen ist, natürliche Folge der natürlichen Schranken

ber menschlichen in biefem Leben ihrer eignen Regierung überlaffenen Rabiafeit - wenn Diefes Ubel etwas Andres ift als ein bloger Unverftand ein Irrthum, ber feine Strafe und feine Beilmittel mit fich führt, fo wird man eingestehen muffen, bag alle menfchliche Ginrichtungen alle erkunftelte Befete. melchen die Sterblichen fich unterworfen haben ober fich ju unterwerfen gezwungen worden find, allgemeine Berbrechen find, um fo graulicher und ftrafbarer, als fie Die Duelle aller Ubel find. Demnach bei biefer Borausfetung murde man fagen muffen, bag Die Gottheit alle unfre Beifen alle unfre Gefetgeber guchtigen muß, bie, wie es von uns bewiesen ift, bie Gefete ber Natur umgefturgt haben. Indeffen, wenn man fie hort, fie find nicht ftrafbar, fie hatten bie besten Absichten von ber Belt.

Bas die übrigen Menschen angeht, was kann man ihnen zur Last legen? Nach allem, es ist nicht ihr Fehler, daß sie zu Irrthümern verleitet worden sind, welche von Geschlecht zu Geschlecht unüberwindzlich geworden sind. Wenn also in Folge dieser Irrthümer einige Einzelne zu der harten Nothwendigkeit hingetrieben sind verbrecherisch zu werden, sogar nach den Grundsätzen unster Moralisten, haben sie nicht Recht, wegen einer unsreiwilligen Bosheit, einer Bosheit, deren ganzes System vor ihnen gleichsam gebaut worden ist, sich zu entschuldigen? Das Bett des unseligen Stromes alles Verderbens ist school

vorlängst gegraben; es ift biefen Unglucklichen fast nicht mehr möglich, sich aus ben häufigen Abgrunden, die er in seinem Laufe laßt, herauszuhelfen. Wer ist der Strafbare? Der, welcher den Abgrund geöffnet hat, oder ber, welcher da hinein fällt?

Ihr habt Gefetze gemacht, von welchen ihr gewahrtet, daß sie unfehlbar übertreten werden würden;
und dies hatte euch begreiflich machen müssen, wie
sehr sie unvollsommen waren. Ihr straftet, und ihr
hattet nur dieses Mittel zu ihrer Aufrechthaltung. Warum macht ihr die Gottheit zur Bürgin für eure Misgriffe? Wie? ihr wollt, daß sie darüber zürnen
soll, daß man euch nicht gehorcht, daß sie eure Rache
weit über das Ziel jeder Übertretung hinaus verfolgen soll?

Wenn man erwiedert, daß Gott die Übertreter strafen muß, wie es die Menschen thun, weil die Verbrechen ungeachtet der Unvollsommenheit der menschlichen Gesetze, die sie haben verursachen können, für diesenigen, welche sie begangen haben, nicht unvermeidlich waren, und weil eben diese Gesetze, ausprücklich gemacht, um sie zu verhindern, nach der Natur Lehren gaben, um sie zu vermeiden, will ich euch fragen: wozu dienten diese eben so unwirksamen als empörenden Lehren? Ihr sagt sie aus der Natur hergeleitet, und ich habe euch erwiesen, daß sie ihr widersprechen. Bo ist die Beglaubigung, daß ihr sie von Gott anerkennen, daß ihr sie wie die sei-

nigen von ihm bestätigen lassen könnt, wie den Menfchen unter fehr strengen Strafen vorgeschriebene Regeln?

Dber gefteht mir Ungereimtheiten gu: 1) bag bie Gottheit ber menfchlichen Narrheit zu Gefallen bas erfte Naturgefet und feine Folgerungen abgefchafft und unterdruckt habe; 2) daß er die Befenheit ber urfprünglichen Berhältniffe, Die er unter feinen vernunftigen Geschöpfen bat feten wollen, verandert habe, um bas Syftem biefes oder jenes Befetgebers an ihre Stelle ju feten und ju beftätigen; 3) bag, weil es Diesem fterblichen Reformator beliebt habe, um feine Anordnungen übereinstimmend zu machen, eine Sandlung, welche von Ratur gar nicht fchlecht ift, für ein Berbrechen auszugeben - bag, fage ich, Die Vorfehung nach ben Traumereien eines fanati= fchen Behirns biejenigen ftrafen murbe, welche fich nicht nach feinen Geboten richteten. Wenn Diefe Folgerungen eurer eignen Grundfate ben gefunden Berftand emporen, gebt fie auf und fommt über vernünftigere Dinge überein. Denn es ift unbestreitbar, wie ich es anderswo beweife, daß, folange als bie Gefete ber Ratur in ihrer Gangheit bestehen, es fein mögliches Berbrechen, folglich auch fein Berbrechen zu bestrafen giebt; bag, wenn eine ungeschickte Sand aus Brrthum die Anordnungen Diefer Gefete andert ober vielmehr fich vergreift und einige Unglückliche ju ihrer übertretung verleitet, Die unendliche Beisheit sich derfelben Sand bedient, um eine augenblickliche Verwüftung wieder zu besfern.

#### Mues in der Welt, sowohl das Physische als bas Moralische, vervollkommnet fich im Stufenschritt.

Alles beweift in ber Natur wie in ber Runft, in dem Phyfischen wie in dem Intellektuellen und Doralifchen, bag ein fester Puntt vollfommener Gang = heit gefett ift, zu bem die Wefen auf Stufen binaufsteigen. Wir fennen die Wefenheit ber einfachften und beschränktesten Dinge nicht; wir wiffen nicht, ob fie ploglich zu jener vollkommenen Bangheit (integrite) gelangen fonnen, und folglich, ob die Allmacht fie ohne Stufenschritt dabin führen konnte oder nicht. 3ch ftreite hier gar nicht über die Bejahung ober Berneinung; ich halte mich nur an bem erfichtlichen Außeren ihrer Berfahren: Die Erfcheinungen, welche mir biefelben zeigen, laffen mich allenthalben bis in dem Flügel ber Mude eine allmälige Entwickelung mahrnehmen; ich erfahre ich empfinde die Fortschritte meiner Vernunft, ich fann alfo mit Grund fagen, daß durch eine munderfame Analogie es in bem Doralifchen gunftige Unwachfungen giebt und bag bie Gefete ber Natur ungeachtet ihrer Starfe und Milbe nur ftufenweise eine völlige Macht über die Menfchheit gewinnen; fo daß im Anfange die Bolker, welche fich zusammenthun, vielmehr ben Ruten einer Gefellichaft im Allgemeinen empfinden, als fie flar begreifen,

daß sie die beste seyn muß. Nur durch eine lange Reihe moralischer Irrthümer durch tausend Prüfungen entdeckt die menschliche Vernunft endlich, daß keine Lage glücklicher seyn kann als der Zustand der einfachen Natur; aber wie würden die Nationen ihn lernen können, wenn sie nicht durch verschiedene Regierungsformen durch verschiedene Systeme gingen, deren Gebrechen früher oder später alle Stimmen zu Gunsten der Natur vereinigen müßten?

Faft alle Bolfer hatten und haben noch eine Idee von einem goldnen Alter, welches mahr und mahr= haftig basjenige fenn murbe, wo unter ben Menfchen Die vollkommenfte Gefellichaftlichkeit, beren Gefete ich entwickelt habe, geherricht batte. Bielleicht ift Diefe erfte Unschuld mahrend mancher Sahrhunderte nur ohne weiteres Nachbenken geübt und folglich bem Verberbnig unterworfen gemefen. Diefe Berberbniß wird die Barbarei und Räuberei erzeugt ha= ben, beren Sammer ben Denfchen ben Berth ihres erften Buftandes gelehrt haben wird; fie werden verfucht haben fich bemfelben burch Befete zu nabern, welche lange Zeit fehr mangelhaft burch andere meniger unvollkommene abgeschafft worden fenn werden; diese find wieder durch neue noch weniger mangel= hafte erfett worden ober werden mahrscheinlich burch fie erfett werben; fo fortgebend, bis die gereinigte Bernunft fich gewöhnt hat die Lehren der Natur nicht mehr zu mistennen und fich beständig nur Arnbt, Grundgefes.

ibren Eindrucken hinzugeben. Zu biesem glücklichen Ziele gelangt, wird das vernünftige Geschöpf die ganze Güte oder moralische Bollendung, deren es fähig ist, gewonnen haben: durch diese Stufen führt die Vorsehung wahrscheinlich das Menschengeschlecht dahin. Man hat oft gesagt, daß die Reiche wie der Mensch ihre Kindheit ihre Jugend ihr reises und ihr hinfallendes Greisenalter hätten; sollte es sich nicht eben so mit der ganzen Gattung verhalten während einer bestimmten Zahl von Umwälzungen, welche sie zu einem beständigen Zustand von Unschuld bringen würden?

Aber wir wollen die Hypothefen verlaffen, um den Begriff des moralischen Übels festzusetzen und ihn in seine richtigen Granzen einzuschließen.

## Richtige Grangen bes moralifden übels.

In der Natur giebt es kein physisches noch moralisches libel in hinficht auf die Gottheit, das heißt: es ist zwischen ihr und den geschaffenen Wesen keine Beziehung, welche ihr unangenehm mare.

In hinsicht des Menschen, der den ursprünglichen Gesetzen der Natur unterworfen vorausgesetzt wird, giebt es kein moralisches übel, das heißt: keine thätige oder leidende Verletzung. Er kann übeln dieser Art nicht ausgesetzt senn noch sich schuldig machen als bei der wilkurlichen Verfassung gewisser Gesellsschaften, welche da wechseln wie die sterblichen Willen,

bie sie eingesetzt haben und deren Gebräuche und Gewohnheiten einander oft gradezu entgegengesetzt sind; so daß, was in der einen moralisches übel ist, in der andern oft ein Gutes oder eine löbliche Handlung ist. Der gegenwärtige und vergangene Zustand der Nationen beweist es unabweislich. Man verzdammt hier, was man anderswo erlaubt, ja besiehlt; demnach ist das moralische übel ein rein schwankendes und veränderliches Ding gleich der Fantasie der Gesetzgeber. Es ist in der Ordnung, daß es durch ein anderes eben so vorübergehendes übel bestraft werde; es ist eine reine Wirkung einer zweiten Urstache, den Zusällen ihrer freiwilligen Beränderlichkeit hingegeben. Kann dieses übel irgend eine Beziehung zu der Gottheit haben?

Der Mensch ist ber unabhängige Schöpfer seiner freien Handlungen, sie haben keinen andern Gegenstand keine andern Beweggründe als seine Erhaltung sein Wohlseyn, Dinge von sehr kurzer Dauer und den Sorgen seiner gegenwärtigen Fähigkeit ganz überslassen. Nun, da diese guten oder schlechten Handslungen entweder in Hinsicht auf ihn selbst oder in Hinsicht auf Seinesgleichen dies nur allein in einigen Umständen sind, darf man in Wahrheit sagen, daß der Mensch sehr zufälliger oder bedingter Weise böse ist. Nehmt den Zustand und die Ursachen weg, welche meistentheils von ihm nicht abhangen — er kann nicht verkehrt senn noch wünschen es zu sehn und zu bleiben.

# Die vorübergehende Urfache aller übel ift ihr Beilmittel.

Nehmt das Eigenthum meg — ich wiederhole es unaufhörlich, ihr vernichtet auf immer taufend Bufalle, die ben Menfchen zu verzweifelten außerften Schritten führen. 3ch fage, bag es unmöglich, burchaus unmöglich ift, daß ber Menfch, von diefem Enrannen befreit, fich ju Diffethaten hinneige, bag er Dieb Morder Eroberer fen. Die Befete, welche bas Gigenthum beftatigen, bestrafen ihn fur biefe Berbrechen; auch feine Gemiffensbiffe und feine Ungften, Rinder der Borurtheile des Moralfpftems, in melchem er erzogen ift, ftrafen ihn auch bafur; aber bie ftrengste Buchtigung bes Bofewichts ift bas erfte Gefühl von fo zu fagen angeborner Boblthatigfeit; Diefe innere Stimme ber Ratur, wie weit fie bei bem Menfchen auch zu ber gleichgültigen Lehre nicht zu fcaben heruntergekommen ift, bat noch Starte genug, fich bem Berbrecher lebendig fühlbar zu machen.

Ihr fagt, daß bei den meisten Menschen die Furcht vor den entweder gegenwärtigen oder kunftigen Zuchtigungen und Strafen die unnatürlichen Sandlungen hindert. Welche Mühen, schwache Sterbliche, um zu hindern, daß nicht irgend ein Wüthender euch schade! Alles dies wurde unnut seyn ohne eine unaussprechtliche Rechtschaffenheit, welche die Gottheit in

bas menfchliche Berg gelegt hat. Der rechtschaffene Mann halt fie theuer und werth unabhangig von jeder Furcht; der Bofewicht fühlt Reue und Gehnfucht nach ihr fogar in ber Straflosigfeit; fie allein beftraft und zugelt die Berbrechen wirkfamer als Galgen und Rad: "Gott, ber Erfinder Ordner Geber Diefes Gefetes. Wer ihm nicht gehorchen wird, wird ihm felbst entfliehen und die menschliche Ratur fcanben; und grade dadurch wird er bie größten Foltern leiben, wenn er auch ben übrigen Strafen, wie man fie gewöhnlich meint, entrinnen follte. Jeder wird von feiner Diffethat geangstigt und mit Bahnfinn gefchlagen; bas fchlimme Bewußtfenn und bie bofen Bedanten feines Bergens fcbreden ibn; Diefe Furien haufen und weilen ewig bei ben Berruchten\*)." -Es hat in dem Plan ber emigen Borfebung gelegen, daß die menschlichen Gefete, welche durch Unverftand die Schandung ber natürlichen Rechte verurfacht hat= ten, ihre harten Strafen zu ber gefchmächten Dacht biefer Gefühle hinzuthun und daß fie alfo die Berlufte, die fie ihnen veranlaffen, wieder erfeten follten. Diefe Gefühle felbst nehmen nach der Erhitung ber unnatürlichen Sandlung ihre gange Gewalt und Rraft wieder und find eben fo viele fürchterliche Gumeniben, die ben menfchlichen Gefegen in ber Beftrafung bes Berbrechens helfen. Alfo, wie ein Stoß burch

<sup>\*)</sup> Cicero de Rep. l. 3. de Legib. I, 14.

einen andern Stoß zerstört wird, verursacht der Unverstand der freien Ursachen die Verbrechen; die Folgen desselben Unverstandes dienen diese unseligen Wirkungen zu zerstören: die Gewalt wird durch die Gewalt vernichtet; es bleibt nichts mehr als rein Ideales für das Geschöpf übrig, welches diese Beziehungen angehen können.

#### Wahrhaftige Urfachen ber Wiberstreite bes Geiftes und Herzens.

Wenn man die Sandlungen der Menfchen betrachtet, die man fcblechthin Lafter nennt und die einen geringeren Grad von Bosheit haben, als die unna= türlichen Sandlungen, großer Gott, wie vielen findi= ichen närrischen und lacherlichen Brauchen bat man nicht den moralifchen Begriff von Gute und Bosbeit angehangt! Diefe Dinge, bie burch nichts mit bem Bangen ber Natur gufammenhangen, Die ihr fogar läftig und widerwartig find, haben indeffen fo viel Macht über ben Geift ber Menfchen gefunden, baß fie baraus oft gottliche Bebote gemacht haben. Bann es gefchieht, bag bie Natur trot bes Beiftes ein unnüges Joch abschüttelt, fann man ihren Biberftand ale Emporung behandeln? fann man fagen, daß der Wille des Menschen ihn zum Lafter bingieht trot ber Erleuchtung bes Beiftes? Diefe fogenann= ten Rlarheiten find in der That nur dunkelnde Irr= lichtfünkten, und es ift bann nicht zu verwundern, wenn die durch ihre Gefühle weisere und stärkere Ratur so oft den Willen mit dem Geist in Widersfpruch setzt und seiner Lehren zu spotten scheint.

Dies grade ist der gordische Knoten unfrer klüglerischen Moralisten. Des Menschen Herz, sagen sie,
ist ein undurchdringliches Labyrinth, dessen Wendungen und Krümmungen man nicht erkennen kann; es
ist nur ein ungeheuerlich zusammengesetzes Ding von
feindseligen Elementen, die im beständigen Kriege
mit einander sind. Wozu dient ihm die Vernunft,
wenn es trot dieses Führers bei jedem Schritte
strauchelt, wenn man es jeden Augenblick gegen seine
Meinungen gegen die Grundsätze, von welchen es
am stärksten überzeugt scheint, handeln sieht, wenn
endlich nichts mehr folgewidrig ist als der Mensch
in seinem Betragen?

"Ich seh und achte das Bessere, dem Schlechteren solg' ich \*)." Der Grund hievon ist ganz einfach, nämlich bei tausend Gelegenheiten widerstreben eure Vorurtheile eure Irrthümer eure närrischen Meinunsgen den weisen Eindrücken der Natur; das Herz fühlt ihre Anzeigungen geschwind und sicher und scheint den leeren Pedantismus des Geistes auszulaschen, der falsch sieht.

Man fammle bemnach alle bie fathrischen ober elegischen Albernheiten zusammen, welche bie alten

<sup>\*)</sup> Video meliora proboque, deteriora sequor. Ovid.

und neuen Stoiker, welche die Pakkals Mallebransches Du Guets und einige unfrer besten Dichter gesen die menschliche Natur zu Platz gebracht haben; man prüfe sie nach unsern Grundsätzen — man wird sehen, daß ein Theil dessen, was sie ihr vorwerfen, Kindereien Jämmerlichkeiten sind, und überwieß wird man erkennen, woran es hangt, daß der Mensch sich nicht von dem bessert, weswegen man ihn mit Recht tadeln kann; man wird begreifen, warum diese strengen Richter so weise Narrheiten schwatzen, kurz, wie und seit wann,

Statt, daß die Bernunft uns leuchte, Uns und unfre Thaten leite, Wir die Kunst gefunden, den Sprecher Draus der Leidenschaften zu machen. Sie ist ein Sophist, der äffet, Ein schlechter Schmeichler, der sich allen Narr'n der weiten Welt verdinget, Die mit Namen sich von Weisen Kleidend sie stets im Solde halten, Ihr Verkehrtes zu bemänteln \*).

<sup>\*)</sup> Loin, que la raison nous eclaire
Et conduise nos actions,
Nous avons trouvé l'art d'en faire
L'orateur de nos passions.
C'est un Sophiste, qui nous joue,
Un vil complaisant, qui se loue
A tous les fous de l'univers,
Qui, s'habillant du nom de Sages,
La tiennent sans cesse a leurs gages,
Pour autoriser leurs travers.

Rousseau.

Grade durch einen ähnlichen Misbrauch der Bernunft predigen unfre schwermuthigen Enthusiasten so gewaltig gegen den Menschen, sie selbst eben so übernarrisch und unbeschreiblich als derjenige, den sie verschreien; doch zuweilen erweisen sie diesem unglücklichen Geschöpfe, um es zu trösten, die Gnade, ihm mit einem unser berühmten Dichter zu sagen:

Wie Finfternisse bid ben Menschen auch umbunkeln, Wir sehen einen Stral verlorner Glorie funkeln. Ein König ist's, vom Thron in den Staub hinabgeschnellt, Der ein Bilb der Majestat auf seiner Stirn behalt\*). Racine ber Sohn.

Ift dies nicht eine reiche und nütliche Entbedung?

#### Wie weit unfre Grundfage entfernt find bas Lafter ober bas Berbrechen zu förbern.

Man muß Sitten eine Polizei Gefete eine Regierung haben; Zedermann fagt das, und ich behaupte das nicht mit weniger Eifer. In der Natur mußte man die Regeln davon schöpfen; aber sie fonnte verdorben werden; die menschlichen Leidenschaften waren ein Feuer, das entbrennen konnte — nun gut, man mußte die brennbaren Stoffe davon wegschaffen. Die menschliche Vernunft — und ohne dies wozu sollte uns diese Führerin dienen? — ift

<sup>\*)</sup> Malgré l'epaisse nuit sur l'homme repandue On decouvre un rayon de sa gloire perdue: C'est un roi, qui, du throne en la terre jetté, Conserve sur son front un air de majesté.

gemacht, um Die Schritte biefer Ratur zu erfennen und ihnen zu folgen; ihre urfprunglichen Befete, wie weise fie auch find, reichen nicht bin, um die Denfchen zu regieren, ich geftebe es; aber bies ift nur fo lange, als diefe Gefete fcmankend und unbeftimmt bleiben; fie fammeln fie zusammenstellen Ordnung Folge in fie bringen ihre Entscheidungen festfeten dies ift das Werk der Vernunft der Runft. Alfo wie bas, mas die Natur verdirbt, nicht mehr fie ift, wie ihre mahren Gefühle ihre mahrhaftigen Unzeigungen aufhören, wo jegliche Bewaltthat beginnt, fo ift jegliche Ginrichtung, Die aus ihren Grundfagen beraustritt, Die auf falfchen Gagen baut, Die fur Natur nimmt, mas es nicht ift, nicht mehr eine Runft, melche Diefer weisen Meifterin Schritt vor Schritt folgen fonnte; fie ift eine elende und blinde Pfufcherei, fie ift nur ber Dislaut, ben ich in diefem Buche angreife.

Man beschuldige mich also nicht, daß ich durch Grundsäte, die jedes moralische übel verschwinden machen, die den Menschen von jeder Angst von jedem Gewissensbiß befreien, das Laster befördere. Nichts wurde offenbar verleumderischer seyn als diese Beschuldigung, weil nicht ein einziger meiner Vernunftschlüssen, weil nicht ein einziger meiner Vernunftschlüssen eine unnatürliche Handlung zu begünstigen, ausgewiesen werden können, die nicht dahin streben jegliche Verruchtheit zu vernichten, ja sie unbegreissich zu machen.

Indem ich die Grundursache aller Missethaten und die Mittel ihrer Zerstörung angebe, stelle ich für eine ohnmächtige Angst für unnütze Gewissensbisse die wahren Mittel auf, das Laster unmöglich zu machen, dagegen einen unüberwindlichen Abscheu einzuflößen und endlich das Geschöpf zu seiner natürlichen Güte und Rechtschaffenheit wiederherzustellen.

Wann ich sage, daß es vor der Vorsehung kein moralisches übel giebt, daß sie sich über das Laster gar nicht erzürnt, daß sie es nicht bestraft, wie wir es uns durch Vergleichung mit unsern Verfahren vorstellen, so sage ich auch, daß ihre Weisheit erlaubt, daß nach den unfehlbaren Folgereihen der in dem Moralischen festgestellten Ordnung nämlich in den Handlungen der Menschen es sich immer begiebt, daß, was diesen Geschöpfen schadet, durch ähnliche übel gehemmt wird. Keine Verbrechen ohne Strafe, aber auch mehr Verbrechen nach den letzten Züchtigungen.

Wenn ich behaupte, daß die Idee von einem unendlich vollkommenen unendlich gütigen Wesen schlechtehin die Idee von einem hartnäckigen Racher ausschließt, dessen strenge Strafen das Übel verewigen würden, so geschieht dies, weil diese Idee nur dem Geschöpfe zukommen kann, welches, der Beleidigung bloßgestellt, sich nur durch Furcht und Schrecken dazgegen schirmen kann. Es geschieht, um sich außerzhalb jeder Verletzung zu stellen, daß die Rache an den Quaalen des Unglücklichen Vergnügen sindet.

Bas wurde ein jeglicher Beleibigung unzugängliches Befen fenn, welches fich an diefer graufamen Ubung gefallen wurde?

Schreiet, so viel es euch gefallen wird, Betrüger oder Fanatiker, deren Bortheil es ift, uns hirngespinste einzureden — eure Trugschlüsse werden diese Wahrheit nimmer erstiden, welche eben so sonnenklar als das erste Axiom der Mathematik ist: Wenn die höchste Macht in einem Wesen mit einer unsendlichen Weisheit verbunden ist, so straft sie nicht, sie vervollkommnet oder vernichstet. Wählet!

Alles steht wohl in dem Weltall. Gott hat erlaubt, daß neben und hart bei seinen unveränderlichen Gesehen die menschliche Vernunft, diese geschaffene Gottheit, die ihrigen errichten könnte und daß sie selbst Schöpferin der moralischen Welt wäre, deren Mechanismus für den gegenwärtigen und vorübergehenden Zustand der Menschheit leidlich gut ginge, so wie auch das Haus für die Dauer dessen, der es baut oder bewohnt, ausreicht.

Ich schelte eure Verfassungen eure Gebote nicht, Sterbliche, die ihr euch mit der Belehrung der Mensichen abgeben wollet, als weil ihr ihnen diese Lehren wie ewige Wahrheiten verkauft. Begnüget euch, daß man sie euch für hypothetisch wahre Folgerungen gelzten lasse in Beziehung auf die Systeme, welche die Einbildungskraft eurer ersten Meister ausheckte.

Ihr. alberne Schmater über Die emigen Befchluffe ber Vorfehung, die ihr ihre unendliche Beisheit mit bem. mas ihr in ben menschlichen Entschließungen Ungeheuerliches febet, in Übereinstimmung zu bringen meint, Die Ungereimtheiten, womit ihr unfre Bibliotheten füllt, find unter allen findifchen Ginfallen. welchen Bunderlichkeiten, großer Gott, mußt ihr nicht eure Buflucht nehmen, um bas wenig vernunftige Verfahren, welches ihr ber unendlichen Vernunft beilegt, zu rechtfertigen? Aber ich laffe mich über Diefen Begenftand in feine Erörterung ein, ich begnuge mich mit Geneta zu fagen: welch ein Unterfchied, ob bu Gott leugneft ober fcan= beft?\*) Warum demnach werft ihr ben Beiben ihre lächerlichen Gottheiten vor? Ronnten fie euch nicht mit Bortheil die Wiedervergeltung bringen?

Ich habe bargethan, worin eben bas moralische Sute und Ubel besteht; ich gebe zu der Prüfung der Ursachen bes Verderbnisses der menschlichen Sandlungen über.

# Borguglider Beweggrund jeder menfcliden Sandlung, und Grundfat jeder gefellfcaftliden Sarmonie.

Es ift unbestreitlich, daß der Beweggrund oder 3med jeder menschlichen Sandlung das Berlangen ift gludlich zu senn. Es ift nicht weniger gewiß,

<sup>\*)</sup> Quid interest, utrum Deum neges an infames?

daß dieses Verlangen die Wirkung einer wesentlichen Eigenschaft eines Wesens ift, bestimmt, zu erkennen, daß es besteht, und selbst für seine eigne Erhaltung zu wachen; kurz dieses Verlangen ist eine Wirkung unsers Lebensgefühls (sensibilité). Um uns also gesschwind und wirksam in die Pflicht zu setzen seinen Gesehen zu gehorchen, muß dieses Lebensgefühl uns sogleich ohne Überlegung ohne Prüfung alles auf uns selbst beziehen und uns glauben lassen, daß alles für uns gemacht ist und daß ohne uns alles, was besteht, unnütz sehn würde. Dieses allein kann dem Mensschen erlauben mit dem Kaiser Tiberius zu sagen: Nach meinem Tode mag die Erde in Feuer zusammenstürzen\*).

Aber aus der Gewalt ja aus der Heftigkeit dies ses Gefühls leitet die Vorsehung den Grundsatz jeder gesellschaftlichen Harmonie ab. Ich habe schon darzgethan, daß diese Bewegung in dem lebenempfindenz den Geschöpfe, welches sich als einziges seiner Gatztung sinden mürde, das ist, was die einem einzigen Körper mitgetheilte örtliche Bewegung, der, wie die Naturkundigen sagen, stets eine grade Linie durchslaufen würde. Kurz das Lebensgefühl ist in uns das, was die ursprüngliche dem Stoff mitgetheilte Bewegung, welche bald ihre Einförmigkeit verliert,

<sup>\*)</sup> Me misceatur igne terra mortuo. Dies Wort erinnert an bas beruhmte, was ber schandliche Ludwig ber Funfzehnte gesagt haben fou: Nach mir bie Sunbfluth!

um der Mannigfaltigkeit der schönsten Verbindungen und Verhältnisse unter den Körpern Geburt zu geben. Nach fast ganz ähnlichen Regeln hat Gott die moralische Welt gebaut und regiert er sie. Aber wir wollen Vergleichungen verlassen, die nicht im Erreiche jedes Lesers sind.

Der Mensch will immer und unwiderstehlich gludlich fenn; feine Dhnmacht ermahnt ihn unaufhörlich, baß er es ohne Mittheilung von Sulfe nicht fenn fann; er ift auch unterrichtet, daß es eine Unendlich= feit von Befen giebt, Die von bemfelben Berlangen wie er befeffen find; er wird jeden Augenblick überzeugt, bag fein Glud von bem Glude ber andern abhangt und daß die Bohlthätigfeit das erfte und ficherfte Mittel feiner früheren Glückseligkeit mar und bas ficherfte Mittel feiner gegenwärtigen Glude feligkeit ift. Alles icheint ihm zuzurufen: Du willft gludlich fenn, fen wohlthätig. Dhne bich guvor= berft zu fummern, von wem du bas Dafenn haft, lerne, daß du es nicht genießen fannft, ohne wohlthätig ju fenn. Billft du bich gur Erfenntniß beines Urhebers erheben, fen wohlthätig.

Warum, gegen biefe Rathfchlage taub, hört er bie feinem Glude gradezu feindfeligften?

Dies geschieht, weil die gemeine Moral, so wie die Politik, die meisten der Begriffe so wie die Ordnung und Reihenfolge dieser Begriffe umgekehrt und verdorben hat. Wir wollen uns benn bestreben die Spuren ber Natur zu erkennen und ihnen zu folgen, zu entdecken, was ihre Verfahren hat unterbrechen und die Erfolge berselben stören können; wir wollen die wahren Mittel angeben, diese Unordnungen wieder gut zu machen.

# Bahre Reihenfolge und Fortschreitung der moralifchen Begriffe; Sppothefen, die fie beweifen.

3ch fage 1) daß in der natürlichen Ordnung der Begriff von Bohlthätigkeit beide thätiger und leibender jedem andern Begriff und fogar bem ber Gottheit vorangeht; 2) daß Diefer Begriff ber eingige ift, ber bie Menfchen zu ber Ibee eines Gottes erhebt, eher und ficherer ale der Anblick des Belt= alle; 3) daß die Bohlthätigkeit und von der Gott= heit eine ber Große ihres Gegenstandes mahrhaft wurdige 3dee giebt; 4) daß fie allein im Allgemei= nen alle Fähigkeiten ber Bernunft vervollkommnet und fie mit ihrer mahren Bestimmung beschäftigt; 5) daß der Begriff von der Gottheit fich in dem Menfchen nur in dem Maage verdirbt, als der Begriff von Bohlthätigkeit erftirbt; 6) ich fage, bag ber grobe Begriff einer Bohlthatigfeit fein Gogenbienst ift; man tann biefen Ramen nur ber Ibee aeben. welche uns einen Gott vorftellt in gleicher Beife beschäftigt zu schaben und Gutes zu thun; 7) daß jede Moral, die biefe Ibee von ber Gottheit giebt und barauf ihre Lehre grundet, eine burchaus fehlerhafte Moral ift.

## Die Wohlthätigkeit ift ber erfte Grunbfat ber Sbee einer Gottheit.

Buerst die einzige Idee von Wohlthätigkeit erhebt und geschwinder und sicherer zu der Idee einer Gottheit als der Anblick des Weltalls. Dieser Ansblick rührt und anfangs so wenig, daß wir sein genießen, ohne zu muthmaaßen, daß es eine Ursache habe, und ohne uns viel zu kümmern, und darüber zu belehren.

Es ift uns in unfern erften Sahren eine Unendlichkeit von Dingen viel näher, zum Beispiel die Zierrathen die Einhägung der Ort felbst unfrer Behaufung; die ersten Gegenstände, die uns angenehm berühren, sind gleichsam unfre ersten Gottheiten.

#### Erfte Sphothefe, wo man erklart, wie bie Sbee ber Gottheit fich bilbet fich entwickelt und vervollkommnet.

Wir wollen nun einen Augenblick vorausfeten, daß nichts uns schaben oder sich dem geringsten unsfrer Wünsche entgegenseten könne, daß im Gegentheil alles ihnen zuvorkomme — wir würden die Sdee von etwas Gutem haben, ohne noch die von einem ersten wohlthätigen Urgrund. Man sehe in dieser Hypothese wie in jeder andern, wie wir dazu gelangen.

### Das Rachbenten allein über bie natürlichen Gefühle läßt bie Bbee einer Gottheit auffeimen.

Gefühle, welche durch die Saufigkeit mancher Gegenstände sich wiederholen, erweden das Gedachtnis urnbt, Grundgefes. 9 und veranlassen die Bergleichung, und diese öffnet so ju sagen die Pforten des Berstandes und des Nachdenkens. Wir beginnen dann über die Eigenschaften der nächsten Gegenstände zu urtheilen; wir geben ihnen durch Stufenfolgerung die Titel schön gut beffer.

Das Gefühl, die Erinnerung, alle beide, entweder befonders oder in Gesellschaft mit dem Nachdenken gehend, vergleichen mit ihm das Gegenwärtige mit dem Gegenwärtigen oder dieses mit dem Vergangenen, beobachten die zarten Verschiedenheiten die Grade der Eigenschaften der Gegenstände, entdecken neue darin, die noch nicht bemerkt worden waren, gehen von einem Gegenstand zu einem andern und von diesem zu entsernteren über. So steigen die Fähigsteiten des Verständnisses in dieser Fortschreitung zu den ersten Begriffen von der Vortrefflichkeit auf, und durch eine Reihe neuer Ideeen, welche diese erzeugt, erheben sie den Menschen endlich zu der Idee von einem unendlich guten Wesen.

# Der Anblick bes Weltalls erweitert die Ibee ber Gottheit nur.

Es sind nicht, wie die meisten Philosophen behaupten, der Anblick des Weltalls noch die Betrachtungen über unfer und sein gegenseitiges Verhältniß, welche und zu der Idee von irgend etwas Göttlichem hinführen. Diese Bemerkungen helfen allerdings diese Idee vervollkommnen, aber, wann der Verstand sie uns machen läßt, haben wir schon die Idee einer Wohlthätigkeit im Allgemeinen. Diese nimmt unser Lebensgefühl dann allein zur Führerin; sie dann erhebt uns zu der allgemeinen Idee eines wohlethätigen Wesens; andre Ideeen sind wie Mittelwege, welche sie durchschneidet, und wovon sie die Färbungen annimmt, die sie vervollkommnen.

Es ift also erwiesen, daß die Idee von Wohlsthätigkeit in diesem wie in jedem andern System die Basis und der Anfangssatz der Idee einer Gottsheit seyn muß.

Es ist überdies bewiesen, daß der Mensch in einem beständigen Zustand von Unschulb und Glück keine andre Vorstellungen von der Gottheit haben kann als die eines unendlich gütigen Wesens und daß diese vortrefsliche Ursache von dem Geschöpfe nur unter diesem alleinigen und einzigen Titel würde haben erkannt seyn wollen, daß sie auch nur der letzte Gegenstand der menschlichen Kenntnisse in der Ordnung der Auffassung der Ideeen in der Fortschreiztung von dem Wenigeren zum Mehr und von dem Mehr zum Unendlichen würde seyn wollen. Neue bewunderungswürdige Wirkung jener höchsten Wohlstätigkeit, die sich dem menschlichen Geiste nur durch so bedeutsame Stuffungen zugänglich macht.

# Durch welche Stuffen die Idee einer Gottheit fich bervolltommnet.

Bas wir eben sagen, führt natürlicher Beise zu dieser Frage hin. Die Menschen bei dieser Sopothese würden sie alle eine gleich erhabene Idee von der Gottheit haben? Ich sage, diese Idee würde ihre Stuffen haben in dem Verhältnisse, wie die Geister mehr oder weniger gebildet mehr oder weniger der Bildung empfänglich wären; es würde sich sogar begeben können und es würde sich wirklich begeben, daß etwa ein auf grobe Vorstellungen von Güte beschränkter Mensch glauben würde, daß die Gottheit in dem wohne, was er für das Beste achten würde, während ein Anderer, durch mehr Erfahrung belehrt oder mit mehr Scharssinn begabt, sich unendlich höher erheben würde.

In diesem System also, im Verhältniß, wie eine Nation ihre Kenntnisse durch Erlebung und Gebrauch einer größeren Zahl angenehmer und nüglicher Dinge vervollfommnen würde, würde sie auch funstreicher und geistiger werden und sich mehr von den gestalt-losen und groben Vorstellungen entfernen, welche andre Nationen noch von der Gottheit haben würden.

### 3weite Sphothefe, in welcher die Sbee einer Gottheit neue Stuffen von Bolltommenheit gewinnt.

Wir wollen das der Wohlthaten empfängliche und empfindliche Geschöpf in andre Lagen feten, welche es die Wichtigkeit derfelben noch besser empsinden lassen; wir wollen den Menschen in Lagen stellen, die ihm Gelegenheit geben seine beziehlichen Vorstellungen durch eine größere Zahl von Vergleichungen zu erweitern, welche ihm die Nothwendigkeit des Daseyns einer wohlthätigen Ursache begreislich machen, und wie wichtig es ihm ist es selbst zu seyn. Betrachtungen, die folglich mit den Gränzen seiner Auffassungen in ihm die Idee einer Gottheit so sehr erweitern, als sie es seyn kann.

Wir wollen also ben Menschen in einem Zustand vollkommner Unschuld voraussetzen, in einem folchen Zustand, daß es nur bloß unbeseelte Wesen geben könne, die seinem Dasenn oder seinem Wohlseyn schaben könnten; in einer Weise indessen, daß er bald allein bald mit Hülfe von Seinesgleichen, die er immer zu seiner Hülfe geneigt sinden immer mit ihm an seiner Erhaltung und an seinen Freuden theilnehmend sehen wurde, sich dagegen schirmen könnte.

Ich fage zuvörderst, daß in dieser zweiten Sypothese der Mensch die Idec einer wohlthätigen Gottheit durch dieselben Stuffen erwerben wird als in
der vorhergehenden Sypothese, indessen aber mit diesem Unterschied, daß die widerlichen Zufälle, welchen
die erste Ursache ihn unterworfen gelassen hat, ihn
ermahnen werden, daß die Absichten der Vorsehung
sind, daß das Geschöpf selbst wohlthätig seyn soll,
mit diesem Unterschiede noch, daß bei der vorher-

gebenden Borausfebung Der Menfch nur eine faft leidende Borftellung von Gute haben murde, und in biefer außer ber Borftellung ber empfangenen Bobithat er burch fich felbft lernen murbe, mas wohlthatig fenn heiße. Dann murbe bas Gefcopf irgend eine Ibee von Ahnlichkeit unter fich und ber Gottheit haben, und ba feine Gigenschaften es leiten wurden fich fur bas volltommenfte bas liebensmurdigfte aller Gefchopfe ju halten, murben fie es ju dem Glauben bringen, bag die erfte Urfache eben fo hoch über ber Menfcheit ift, als biefe fich über ben andern Wefen glaubt. Demnach je mehr es eine hohe Ibee von ber Boblthatigfeit im Allgemeinen faffen murbe, eine befto erhabenere 3bee murbe es von der Gottheit haben; auch wurde die Beiftesgewandtheit die Rlugheit, welche dem Gefchopfe hulfen fich gegen vorübergebende Bufalle biefes Lebens su fcuben, und mehr auch bas Bergnugen, fich bavor bewahrt zu haben, die Idee eines unendlich gutigen Befens forbern. Über alles biefes murbe bie Idee einer unendlichen Beisheit eine Folge bavon bei ben Sterblichen fenn.

In hinsicht auf traurige Zufälle wurde das Nachdenken die Menschen bei diesem System wie bei dem unfrigen gewöhnen, sie mehr anzusehen als Warnungen, bestimmt, die Idee eines höchsten Wohlthaters zu erwecken, den Menschen auf seine Erhaltung aufmerksam zu machen, denn als mahre Übel. Auch wurde die Vernunft sie oft darauf aufmerksam machen, daß diese Bufalle nur in gewissen hinsichten schädlich und im Allgemeinen von fehr guten Birkungen sind.

Man kann also schließen, daß der Mensch bei diefem zweiten System noch höhere Ideeen von der. Gottheit haben wurde als bei dem ersten.

Alles diefes beweift auch meinen vierten Sat, daß die Bohlthätigkeit die Fähigkeiten des Geiftes durch die Gefühle des Herzens vervollkommnet.

Man muß bemerken, daß bei den beiden vorhergehenden Hypothesen der Mensch, ehe er irgend eine Idee von der Gottheit hatte, so zu sagen aus Instinkt wohlthätig senn würde, ohne durch irgend eine Furcht dazu bestimmt worden zu senn.

Man nuß zweitens bemerken, daß der Mensch weder mit Gesetzen noch mit Moral etwas zu thun haben wurde, weil er von Seiten Seinesgleichen kein Übel zu fürchten haben wurde.

Drittens, daß er die Idee der Gottheit immer nur mit Dingen verbinden wurde, die er für gut hielte, selbst wenn seine Unwissenheit ihn verleiten könnte diese Idee an einen Gegenstand, der nichts Göttliches hatte, zu hangen, und daß dies also weniger ein Gögendienst sehn wurde, als bei uns die Vorstellungen des gemeinen Haufen sind.

Viertens, daß vorzüglich bei der zweiten Sppo-

thefe der Mensch eben so viel Lust haben würde wohlthätig als glücklich zu senn, weil, da er als zu keinem schädlichen Gebrechen geneigt vorausgesetzt ist, er aus der Bohlthätigkeit einen der besten Theile seines Glücks machen wurde.

#### Bei welchem Spftem die Idee ber Gottheit fich mehr und mehr vervollsommnen ober verberben wurde.

Wir wollen den Menschen in ein drittes Spftem setzen, welches grade dasjenige ift, in welchem er sich befindet.

Ich fage, daß dieser Zustand wie derjenige der vorhergehenden Hypothese alle die Vortheile haben muß, welche die Menschen aus der Nothwendigkeit sich unter einander zu helsen ziehen können, wenn man voraussetzt, daß sie den Gesetzen der einsachen Natur unterworfen geblieben waren. Man sindet dort dieselben Mittel, die Fähigkeiten des Geistes und Herzens zu vervollkommnen\*), dieselben Mittel,

<sup>\*)</sup> Eine Atademie hat die Gelehrten gefragt: Db die Biederherstellung ber Runfte und Biffenschaften gur Reinigung ber Sitten beigetragen hat?

In ben beiden vorhergehenden hoppothesen murbe diese Frage bald ausgelöst senn, eben so wohl als in dieser, wenn man vorausseste, daß die Nationen nicht durch das Eigenthum verborben worden waren: es ist unzweiselhaft, daß die Erweiterung der Kenntniffe die Menschen nur verbessert haben mußte.

<sup>3</sup>ch glaube, baf jene berühmte Genoffenschaft fich nur hat

in uns die Idee einer unendlichen Beisheit und Gute zu vervollkommnen, diefelbe Gegenfeitigkeit zwischen ber Bohlthat und bem Berlangen glücklich zu feyn.

Aber unglücklicher Weise war es möglich, daß diese glücklichen Reigungen sich anderten und daß der Mensch ihm selbst und seiner ganzen Gattung schadete. Ein einziges Ding konnte diese Verkehrung verursachen; alles beweist, daß es das Eigenthum war. Der Mensch konnte diese Gefahr erkennen und sich dagegen schützen. Ware dies geschehen, ist gewiß,

erluftigen wollen, ale fie ben fuhnen Sophiften fronte, ber bie Berneinung behauptet hat, und daß er felbft auf Roften ber Bernunft hat lachen wollen, indem er bie gerechte Berachtung, welche die Runfte und Biffenschaften uns gegen eine Menge Abgefchmacktheiten gelehrt haben, fur Berberbnig ber Git= ten nahm. Er bat fur Sittenverberbnig meniger grob geworbene Lafter genommen, bas Beniger von Seuchelei, bas Beni= ger von jener rauben und pebantifden Durrifchfeit, welche fich gurudhalt\*), um bas Recht gu erwerben bie übrigen Denfchen bart zu richten, bas Debr von Boblbabiafeit und Freiheit im Lebensverkehr. Er hat nicht gefeben ober bat nicht feben mollen, daß, wenn die Runfte und Wiffenschaften, indem fie die Menfchen über bie mabren Anmuthigkeiten ber Gefellichaft belehrten, indem fie bie Barbarei verbannten, indem fie unfre Bergnugungen vervielfältigten, in gemiffen Begiehungen bie Begier aufgereitt zu haben icheinen, es nicht ber gall ift, bag biefe Renntniffe an ihnen felbft biefe übelthatige Gigenschaft haben, fonbern weil fie fich ungludlicher Beife mit bem giftigen Grundfat jeglichen moralifchen Berberbens, welches alles, mas es berührt, verpeftet, vermifcht finten.

<sup>\*)</sup> Er scheint Rouffeau hier felbst hart zu richten.

daß der Anblick des Abgrunds und die Einfachheit der Mittel, welche die Natur darbot ihn zu vermeisden, in dem Geschöpfe auch ein neues Mittel von Bewunderung der Gütigkeiten und der göttlichen Beisheit erzeugt und es an diese alleinigen Mittel glücklich zu seyn stärker gebunden haben wurden.

Taufend Zufälle dagegen haben die Menschen von der Unschuld und Rechtschaffenheit losgerissen, um sie zur Räuberei hinzuwenden. Warum, wird man sagen, hat die Vorsehung eine so unselige Veränderung erlaubt?

Ich weiß nichts davon, aber statt sie gleich euch anzuklagen, daß sie den Menschen übeln hingegeben habe, die sie verhindern konnte, sage ich lieber, entweder daß diese übel in ihren Augen nichts sind oder daß sie nur vorübergehende Zufälle sind, durch welche eine Macht, der nichts widersteht, die Absicht hat das Menschengeschlecht zu einem bleibenden Zustand von Güte zu führen.

Mein Sauptgegenstand ist hier, darzuthun, daß die Moralisten sowohl als die Gesetzgeber die einfachen und natürlichen Mittel, den Menschen von seinen ersten Verirrungen zurückzuführen, versanmt oder verkannt haben: Mittel, welche ungeachtet des Übels immer noch bestehen; daß, statt sie anzuwenden, sie sich mit den Lastern scheinen verschworen zu haben, die Idee von Wohlthätigkeit und die Idee von der Gottheit zu verderben.

Wie die Berberbniß ber menfolichen Sandlungen fich auf die Ibee ber Gottheit ausgebehnt hat; was man thun mußte fie zu hemmen.

Bann die Bufalle, von welchen ich in dem zweiten Theil geredet habe, die Befühle von Blutsfreundichaft bei ben Nationen ausgelofcht haben. wann die Menfchen aufgehört haben wohlthätig zu fenn, mar es natürlich, daß die Verderbnig ihrer Sandlungen ihnen die Idee vielmehr einer fürchterlichen und racherischen als einer wohlthatigen Gottheit Unfer Befchlecht mußte ein niederträchtiger bes schändlichsten Eigennutes und taufend Sflan hirngespinnstifcher Ungsten werben; eine Unendlichkeit grober Brrthumer mußten ihm einbilden, Die gange Natur fowohl als feine eignen Gefühle gegen fich emport zu feben; endlich mußte der Menfch ihm felbft ein Gegenstand von Graufen werben und glauben, baß fein eignes Gefchlecht eine gleiche Abneigung ge= gen ihn faffen mußte; ja feine eignen Unfalle von Buth und Reue von Bergeihung und Beleidigung von Mitleid und Graufamkeit von Sag und Bartlichkeit von Stolz und Diedertrachtigkeit - furt feine immermahrenden Schwanfungen zwischen ber Beleibigung und ber Bohlthat mußten ihn eine ihm felbft ähnliche Gottheit erdenken laffen. Ich fage beiläufig, bag bies ber Urfprung eines Gögendienftes ift, ber noch besteht.

Rann man diejenigen entschuldigen, welche diefen

Übeln abzuhelfen meinten, ich will fagen die ersten Reformatoren und nach ihnen die ersten Moralisten, daß sie sich grade aller ungeheuerlichen Ideen bedient haben, welche die Nationen gefaßt hatten, um ihre Gefetze oder ihre Dogmen festzusetzen?

Mls bie Bolfer, ihrer eignen Diffethaten mube, begannen nach ben Gugigfeiten ber Befellfchaftlichfeit ju feufgen und fich ben Befehlen und Rathfchlagen berienigen zu unterwerfen, Die fie fabig bielten fie wiederherzustellen, mar es nicht leicht ihnen bas Eigenthum als die erfte Urfache aller ihrer Ubel fenntlich zu machen und ihnen Sag bagegen einzuflogen? Es bedurfte feiner langen Bernunftichluffe, um fogar bem robeften gemeinen Saufen bie Rothmendigkeit es für immer zu achten begreiflich gu ma-Burde bies gewiffen Gefetgebern fcmerer gemefen fenn als fürchterliche Gefete zu verfündigen? Reinesweges. Statt burch biefes gludliche Mittel ben Menfchen zu feiner natürlichen Wohlthatigfeit gurudzuführen, wovon feine neuen Leiden ihm ben gangen Werth fühlbar machten, anftatt ihn in biefem glucklichen Buftande zu befestigen, haben fie nichts Underes gethan, als ihn zwischen diefem Stuppunkt und bem Abgrund aufzuhängen.

Aber biese Reformatoren, von denfelben Irrthumern als ihre Bolker angesteckt, konnten sie sich enthalten ihrem Strome zu folgen? konnten sie auf einmal die wahrhafte Ursache bes übels erkennen? Es war gewiß viel fur fie, auf gut Glud cinige Bugpflafter aufzulegen. Wenn ihre Unwissenheit fie ent= fculbigt, fann man ben vermeinten Beifen verzeihen, Die auf fie gefolgt find, ihre Disgriffe noch überboten und baraus die Grundlagen ihrer Runfte und Bebote gemacht zu haben? Die Beit und Erfahrung mußten fie biefe letten nicht von ben Mangeln ber erften Befete unterrichten? Gie murben, hatten fie nur ein wenig Acht gegeben, erkannt haben, bag alle die falschen Vorstellungen von an birngespinnstische Gegenstände gehängten Gutern und Ubeln nur leere Ungften leere Soffnungen erzeugten, welche, ftatt die Menschen zu guten Sandlungen zu führen, ftatt fic in der Pflicht festzuhalten, nur die Beweggrunde derfelben verderben und fcmachen helfen. Gie mußten bemerken, daß ber Beift von Gigenthum und Gigennut, ber jeden Gingelnen bewegt, feinem Glude bas gange Geschlecht zu opfern, über bas Schrecken der fürchterlichsten Strafen immer fiegreich fenn murde.

### Mertwürdige Urfachen ber Berberbniß ber menfchlichen Sandlungen, welche bie Philosophen zu bemerten verfäumt haben.

Ift es möglich, daß, fo lange es Philosophen giebt, kein einziger von ihnen die sichtliche und auffallende Urfache einiger der vornehmsten moralischen Erscheinungen scheint weder bemerken noch erkennen gewollt zu haben?

### Die bofeften Rationen find bie aberglaubifcheften.

Buvörderst bemerke man, daß die rohesten die entweber der Rauberei oder der Habgier des Handels hingegebensten Nationen, als die zu Verbrechen geneigtesten, fast immer die fürchterlichsten Gesetze und Gottheiten gehabt haben: Beispiel die Tyrier Sidonier Karthager einige Völker Germaniens Galeliens Spaniens u. s. w.

Auf biefer Bemerfung mar ber Schluß im Allgemeinen leicht, daß die gur Bosheit geneigteften Menschen gewöhnlich die find, welche die meifte Reigung haben, die 3bee einer fürchterlichen Gottheit gu faffen, und daß, fobald fie in diefem fcbrecklichen Goben fich fast Diefelben Neigungen für Die Reich= thumer fur Die Baben fur bas Blut bas Gemetel und den Raub erdacht haben wie für die Menfchen fiebe! dann find fie von allen Schonungen gegen Ihresgleichen freigesprochen, fiehe! bann find fie jeder Furcht überhoben, weil fie es leicht glauben, vermittelft einiger Beschenke einiger Dpfer Diese habsuchti= gen Gottheiten gu befanftigen. Alfo bei diefen barbarifchen Bolfern feine Beweggrunde guter Sandlungen als die Furcht vor ben Menfchen, weswegen man gur Schurferei Buflucht nimmt, ober die Furcht vor den Göttern, welchen man einen Dienft macht, der meder ben Buftand noch bas Berg ber Sterbliden beffert.

Man fonnte noch bemerfen, daß überall, wo der

Despotismus herrscht, dieselben Symptome erscheinen: es sind grade dieselben Irrthümer dieselben Vorurstheile, die bei den Menschen die Idee des höchsten Wesens verdorben und daraus das fürchterlichste und schrecklichste aller Wesen gemacht haben. Wer sieht nicht, sage ich, daß diese falschen Ideeen auch aus manchen Herrschern die grausamsten Tyrannen gemacht haben und daß hinwieder das schreckliche Nachtbild ihrer ungeheuerlichen Macht die Idee der Gottheit verdorben hat? Muselmänner, nach diesem Urbild ist das verzerrte Gemälbe nachgebildet, welches euer Prophet euch von dem Herrscher des Weltalls gemacht hat; eure Doktoren unterhalten euch in diesen Meinungen; ihr Geitz und ihre Herrschschet sinden ihre Rechnung dabei.

#### Bei welchen Nationen die abergläubischen Brauche und Übungen die moralischen Handlungen verberben.

Zweitens wenn unfre Weisen das hätten erkennen wollen, was die Beweggrunde von Wohlthätigkeit zu verderben anfängt, oder im Gegentheil das, was zur Wiederherstellung ihres vollfommenen Zustandes beitragen kann, wenn sie den zwischen der Verderbniß und der Unschuld schwankenden Punkt entdecken gewollt hätten, welcher den Menschen zwischen den wahren Pflichten der Menschheit und einer Menge kleinlicher mit dem Namen guter Handlungen betitels

ter Übungen theilt, welche ihn hindern zu schaden, ohne ihn wohlthätig zu machen und ihn zwischen diesen beiden Mächten gleichsam in der Schwebe halten — dann hatten sie nur auf Wölker, von Gesetzen von einer zwischen Furcht und Hoffnung gleichsam halbgetheilten Moral regiert, die Augen zu wersen. Sie würden leicht bemerkt haben, daß dieses unselige Gleichgewicht das einer Nation ist, entweder bereit in die Barbarei zurückzufallen oder bereit sich den Gesetzen der Natur wieder zu nähern, wenn sie glücklich genug ist, den günstigen Augenblick zu erfassen.

#### Raratter ber menfclichften Rationen.

Eine britte sehr merkwürdige Erscheinung ist, daß über der ganzen Erde die menschlichsten die mildesten Nationen immer diesenigen gewesen sind, bei welchen es beinahe gar kein Sigenthum gegeben hat, oder diesenigen, die es noch nicht allgemein eingerichtet haben: folglich die uneigennütigsten oder wohlthätigsten Nationen, wenigstens gegen ihre Bürger. Nicht weniger merkwürdig ist es, daß diese Nationen größtentheils nur Dinge anbeteten, welche sie göttlich glaubten, weil sie sie als wohlthätig erkannten, die Sonne die Gestirne die Elemente, und daß es bei ihnen wenige oder gar keine Priester gab. Wenn die Begriffe von einer Gottheit sich bei diesen Völskern besser vervollkommnen konnten als bei jedem andern, ohne ihre Sitten zu andern, soll man daraus

nicht folgern, daß es in allen hinsichten mit den Rationen, welche wieder in diesen Zustand zurudträten, eben so seyn murde und unfre Weisen konnten sie die wahren Mittel sie dahin zurudzuführen mistenenen? konnten sie denn die Gebrechen ihrer Moralssyfteme gar nicht gewahren?

# Belde find gewöhnlich die bofeften aller Menfchen ?

Eine vierte allgemeine Bemerkung ift, baf. wie allenthalben die bofeften Menfchen die eigennütigften habfüchtigsten schurkischesten find, Diejenigen find, welche die meiften Bormande fuchen und erfinden, fich von den Pflichten der Boblthätigfeit logzumachen. Diejenigen find, welche mit größerer Gewandtheit ben Begriff Diefer Pflichten auf Dinge hinmenben, Die ber Menschheit fein wirkliches ober moralifches Gut bringen, Diejenigen find, welche abergläubifche Ubungen zu wichtigen Sandlungen erheben und die Dube, die fie fich geben die Menfchen zu folcher Runftubung abzurichten wie große Dienste geltend machen - weil, fage ich, man fagen fann, bag biejenigen, bie es alfo anstellen, um fich unfre Achtung unfere Berehrung zu verschaffen, um fich alle Unnehmlichkeiten eines weichen und mußigen Lebens zu verschaffen, noch viel mehr, um über die übrigen Menfchen zu herrschen. die bofeften und verdorbenften find. Man unterfuche nur, von welchen Perfonen biefe Lafter immer ben

verhaßten Karakter gebildet haben; man wird sehen, daß bei allen Nationen dies immer das unterscheidende Merkmal derer gewesen ist, die sich besteißigt haben den Menschen die ungeheuerlichsten Ideeen von der Gottheit zu geben. Diese Leute geben sich für die Freunde die Diener derselben aus; welch eine reiche Duelle von Gütern ist diese Meinung für sie! Bas verdanken wir nicht diesen Halbgöttern! Ist es nicht folgerichtig, daß sede Bohlthätigkeit sede Menschlichzeit in den Herzen derer aufhöre, welche die Beweggründe aller guten Handlungen verderben oder entzfremden, welche die Ubung derselben abwenden untersbrechen oder sie nur auf unnüße Dinge anwenden, und diese Verderbniß zu benutzen verstehen, um die Sterblichen zu tyrannisiren?\*)

# 2Bas man aus den vorhergehenden Bemerkungen fcliegen mußte.

Bare es nach allen diefen Bemerkungen nicht leicht zu schließen, daß die wahrhafte Bohlthätigkeit die Tochter der Liebe unfere von jeglicher

<sup>\*)</sup> Seht diesen hohenpriester diesen Anachoreten, einen beflissenen höfling der Gottheit. Belche Miene er auch mache,
er bildet sich nur zu bald ein, einer der vorzüglichsten Lieblinge
berselben zu seyn. Nun ist einer der vorzüglichsten Lieblinge
ber Gottheit eine geheiligte Person. Gine geheiligte Person
verdient die Ehrsucht der übrigen Sterblichen: sie ist der Bertündiger der himmlischen Befehle — Bie viele der Eigenliebe
gunftige Folgerungen!

Angft von jeglicher irrigen oder albernen hoffnung befreiten Befens ift. Wir wollen dies erklaren.

### Bon welcherlei Furcht ober hoffnung die Wohlthätigkeit nicht abhangen muß.

Ich fage, daß die Wohlthätigkeit von allen jenen Ungsten von allen jenen irrigen Hoffnungen, die nichts desto weniger durch die Gewalt der Vorurtheile bei den Menschen die gewaltthätigsten und schädlichsten Leidenschaften erregen, unabhängig seyn muß. Es giebt noch andere Ungsten, andre auf traurigen Wirklichkeiten gegründete Hoffnungen, welche unstre Ruhe nicht würden stören können, wenn der Mensch beständig wohlthätig ware, und von welchen folglich diese gute Eigenschaft nicht abhangt, eben so wenig als von den ersteren.

Schau im Gegentheil hier gleichsam die Elemente oder die Grundlehren dieser liebenswürdigen Übung. Es giebt beunruhigende Sorgen der Natur, milbe Neigungen, die uns antreiben für unfre Erhaltung zu arbeiten, ohne die der andern zu stören und ohne uns selbst niederzuwerfen. Ich bin hungrig, ich bin durstig, ich verlange diese Bedürsnisse zu befriedigen; ich hoffe dazu die Mittel zu finden; meine Hoffnung wird nicht vereitelt werden: ich werde gewiß jemand sinden, der mir helsen wird; mein Gut ist nur aufgeschoben, aber gewiß. Dies ist eine Art Hoffnung, welche in mir Gesinnungen erweckt, dieselben Dienste zu leisten.

Ich bemerke irgend etwas Schabliches, ich fliehe ich vermeibe es; man kommt mir zu hulfe. Dies ift auch eine heilsame Furcht, aber die durch kein ver- nunftiges Geschöpf verursacht ist und die mich selbst zu nichts Schadlichem gegen dasselbe führen kann. Das eine dieser Gefühle macht den Menschen wohlsthätig und das andre kann ihn nicht lafterhaft machen.

Im Gegentheil kann eine von Sorgen ber Ungewißheit erregte Angst, eine erschreckliche Angst, entweder aller menschlichen Hülfen zu ermangeln oder von Seiten der Bösen eitel Unheil zu erfahren, den Menschen nicht zu einer wahrhaften Wohlthatigkeit geneigt machen; und in diesem Sinn behaupte ich, daß sie weder aus Hoffnung noch aus Furcht entspringen kann.

Aus allen diesen auf Erfahrung gegründeten Erwägungen muß man schließen, daß, um die natürliche Rechtschaffenheit des Menschen in ihrer ganzen Fülle und Kraft wiederherzustellen, die Moral statt aller andern Gebote als der von ihr gewöhnlich angewendeten arbeiten müßte den Menschen wohlthätig zu machen, unabhängig von jeder andern Rücksicht als der seines wahren Slücks. Man kann ihr also mit Recht vorwersen, daß sie diesen allmächtigen Beweggrund verdirbt.

### Womit die Moral ihre Unterweifungen anfangen mußte.

Warum zum Beifpiel gleich mit ihren erften Lehrftunden ben Menfchen gum Stlaven von bem Billen eines herrn machen, ben er vorausgefest werben muß noch nicht zu kennen und ben er nur kennen lernen foll, mann er gludlich fenn lernt: Menfchen, fend mohlthätig, Gott will es, Gott befiehlt es. Schöner Anfang! luftige Ermahnung! Lehrt ihnen, mas es heißt mohlthatig fenn, bie Mittel es mohl zu vollbringen, Die Vortheile, welche ihnen baraus entfpringen - bleibt mir mit ber 3bee ber Gottheit meg! Sie bat um aufzugeben mit euren Lehrstunden nichts zu thun; ihr verderbt fie nur, indem ihr euch bestrebt fie ju frubzeitigen. Begnügt euch es fo ju machen, bag, felbft wenn biefe 3bee nimmer gefagt wurde, ber Menfch nicht meniger geneigt mare fein hochftes Blud im Gutes thun zu feten. Fürchtet nicht, bag er ein Atheist bleibe; nimmer führten bas Glud und die Unfchuld jemand jum Atheismus. Die Idee einer Gottheit muß bei ben Menfchen aus ben überzeugenden Geboten und fichern Mitteln mobithatig zu fenn entfpringen.

Wenn ein wohlthatiges und ber Wohlthat empfangliches Gefcopf von Natur bahin geführt wird zu ber Grundurfache aller Guter Achtung und Liebe zu faffen, wenn biefe Gefühle bie Menschen zu bem Glauben bringen, daß die Gottheit von den Zeichen ihrer Dankbarkeit gerührt wird, kurz wenn ein Gotetesdienst nöthig ist, der bei den Nationen die Idee eines unendlich guten und weisen Wesens bewahrt: nämlich Bezeugungen äußerliche Zeichen, wodurch der Mensch, was diese Ideeen ihm innerlich sagen, sich selbst und andern ganz laut zu sagen scheint — dann ist es sonnenklar, daß die einzigen Ceremonien dieses Gottesdienstes jegliche allgemeine oder besondere wohltätige Handlung sind, und daß die würdigste Huldigung, welche der Mensch der Gottheit darbringen kann, in seiner Nachahmung und nicht in müssig hergemurmelten unfruchtbaren Lobpreisungen der Herrlichsteiten des Allmächtigen besteht.

Um den wahren Gottesdienst unverderblich zu machen, müßte man den Menschen warnen, im Allgemeisnen allem dem zu mistrauen, was ihn dahin führen könnte, die Gottheit mit irgend einer suchtbaren Gisgenschaft zu bekleiden; man müßte ihn von jeder immer niedrigen und kindischen Vergleichung des Unsterblichen auch mit dem allerbesten Geschöpfe sern halten. Nach diesen auffallenden Merkmalen müßte man ihn gewöhnen die unzweiselhafte Falschheit jeder Meinung über diesen erhabenen Gegenstand zu erkennen.

### Schluß biefer Abhandlung.

Ich schließe diese Abhandlung mit diesen liebens= wurdigen Wahrheiten. Ich glaube die Finsternisse

des Irrthums hinlänglich davon weggethan zu haben, um ihre Sonnenklarheit unbestreitlich zu machen.

3ch habe mir alle Mube gegeben, um die Löfung bes Problems zu finden, welches ich im Unfange Diefes Berfes vorlege, nämlich, ich wiederhole es: eine Lage zu finden, worin ber Menfch fo gludlich und fo mobithatig fen, als er es in biefem Leben fenn fann. Dag er feine Soffnungen jenseits feines gegenwärtigen Buftanbes binaus ftreden konnen ober nicht, er muß feine moralifche Gute von jeder fünftigen Soffnung unabbangig machen und fie muß ber Beweggrund und Gegenstand feines gegenwärtigen Glude fenn. 3ch gebe bafur ben Sieb an, ben er an ber Burgel aller Übel thun muß; Bludlicheren als mir wird es vielleicht gelingen zu überzeugen, aber niemand wird fich lebhafter für das mahre Bohl der Menschheit intereffiren.

Hier habt ihr eine andre Wahrheit, die nur euch Sterblichen, berufen die Nationen zu regieren, zustommt in Ausübung zu bringen. Wollt ihr euch um das Wohl des Menschengeschlechts verdient machen, indem ihr die glücklichste und vollkommenste aller Regierungen einrichtet? Bessert die Gebrechen der Politik und der Moral nach den Gesetzen der Natur. Damit euch dies gelinge, beginnt damit den wahren Weisen volle Freiheit zu lassen, die Irrthümer und Vorurtheile anzugreisen, welche den Geist

des Eigenthums erhalten. Wann dieses Ungeheuer gefällt senn wird, sorget, daß die Erziehung diese glückliche Verbesserung stärke. Es wird euch nicht schwerer senn, eure Völker zu der Annahme von Gesesten zu bewegen, welche denjenigen ungefähr ähnlich sind, die ich nach dem zusammengestellt habe, was die Vernunft nach meinem Bedünken den Menschen Bestes eingeben kann, um sich vor dem bose werden zu bewahren.

### Bierter Theil.

Mufter von den Gesetzen der Natur ange= meffener Gesetzebung.

Sch gebe biesen kurzen Abrif von Gesetzen in Form eines Anhangs und als ein Beiwerk, ba es ungluck- licher Weise nur zu wahr ift, daß es in unsern Tagen fast unmöglich senn wurde, ein ahnliches Gemeinwesen zu bilden.

Seder verständige Leser wird nach diesem Tert, ber keiner langen Kommentare bedarf, urtheilen, von wie vielem Sammer diese Gesetze die Menschen befreien würden. Ich beweise eben, daß es den ersten Gesetzgebern leicht gewesen ware zu machen, daß die Bölker gar keine andre gekannt hätten. Wenn meine Beweise vollständig sind, habe ich meine Aufgabe erfüllt.

Ich habe nicht die Verwegenheit, mich zu vermeffen, das Menschengeschlecht zu reformiren, aber Muth genug die Bahrheit zu fagen, ohne mich um die Schreiereien derjenigen zu kummern, die sich fürchten, weil sie ein Interesse haben unser Geschlecht zu betrügen oder es in den Irrthumern zu lassen, von welchen sie selbst die Gimpel sind.

### Geheiligte Grundgefette, welche allen übeln ber Gefellichaft bie Burgel abhauen wurden.

- 1. Nichts in der Gesellschaft wird im Besonderen noch als Eigenthum jemand gehören als die Sachen, wovon er einen gegenwärtigen wirklichen Gebrauch machen wird, sey es für seine Bedürfnisse seine Bergungungen oder feine Tagsarbeit.
- 2. Jeder Bürger wird ein Mann des Staats fenn, beschützt unterhalten beschäftigt auf Kosten des Staats.
- 3. Ieder Bürger wird für feinen Theil nach feinen Kräften feinen Talenten und feinem Alter zum Staatsnuten beitragen. Hiernach werden feine Pflichten den Vertheilungsgefeten gemäß geregelt werden.

### Bertheilungs. ober Saushaltungs. Gefete.

- 1. Damit alles in einer schönen Dronung ohne Berwirrung ohne Störung ausgeführt werde, wird eine ganze Nation gezählt und nach Familien Stämmen (tribus) und Städten (cités) und wenn sie sehr zahlreich ift, nach Provinzen getheilt.
  - 2. Jeber Stamm wird aus einer gleichen Bahl

Familien, jede Stadt aus einer gleichen Bahl Stämme bestehen; so das Weitere.

- 3. Nach dem Maaße, als die Nation wachsen wird, werden die Stämme die Städte nach Verhältniß vermehrt werden, aber nur in so weit, daß man aus dieser Vermehrung neue eben so zahlreiche Städte als die andern bilden könne. (Man sehe weiter unten die Polizeilichen und Chelichen Gesetz.)
- 4. Die Zahl Zehn und was sich mit ihr multipolicirt werden für jede bürgerliche Theilung von Sachen und Personen Geltung haben, das heißt: alle Zählungen jede Vertheilung nach Klassen und jedes Theilungsmaaß u. s. w. werden aus Decimaltheilen bestehen.
- 5. Nach Zehnern und Hunderttern u. s. w. von Bürgern wird es für jedes Gewerb eine Zahl Arbeister geben, abgemessen nach dem Verhältniß, was ihre Arbeit Mühevolles haben wird, und nach dem, was sie nothwendig dem Volke jeder Stadt liefern muß, ohne diese Arbeiter zu sehr zu ermüden.
- 6. Um die Vertheilung der Erzeugnisse der Natur und der Kunst zu regeln, wird man bemerken, erstlich daß es dauerhafte giebt, nämlich, welche ausbewahrt werden oder lange dienen können, und daß unter allen Erzeugnissen dieser Gattung sich deren sinden 1) von einem täglichen und allgemeinen Gebrauch; 2) von einem allgemeinen Gebrauch, der aber nicht fortwährend ist; 3) einige sind fortwährend noth-

wendig, nur Einem allein, und von Zeit zu Zeit jedermann; 4) andere sind niemals weber von einem fort-währenden noch allgemeinen Gebrauch: solche sind die Erzeugnisse bloßer Annehmlichkeit oder des Geschmacks. Und alle diese dauerhaften Erzeugnisse werden in öffentlichen Magazinen gesammelt werden, um die einen täglich oder zu bestimmten Zeiten an alle Bürger vertheilt zu werden, um zu den gewöhnlichen Besdürssiesten verscheile zu werden, um zu den gewöhnlichen Besdürssissen verscheile zu werden, die gebrauchen.

- 7. Man wird zweitens bemerken, daß es Erzeugniffe ber Natur oder der Kunst giebt, die nur von
  einer vorübergehenden Dauer sind. Diese Sachen werden von benen, die ihrem Anbau oder ihrer
  Bereitung vorgesetzt sind, auf die öffentlichen Plage
  (Märkte) gebracht und vertheilt werden.
- 8. Diese Erzeugnisse von jeder Art werden gezählt werden und ihre Menge wird in dem Verhältniß entweder zu der Jahl der Bürger jeder Stadt oder zu der Jahl derer, die sie gebrauchen, gehalten werden. Diesenigen dieser Erzeugnisse, die sich halten, werden nach denselben Regeln von Staatswegen aufgespeichert und ihr Überfluß für den Nothfall hingelegt werden.
  - 9. Wann an den Vorräthen der blogen Unnehm= lichkeit von einem allgemeinen oder befonderen Ge= brauch so weit Mangel eintreten sollte, daß sich davon

nicht genug fände, so daß es sich begeben könnte daß ein einziger Bürger ihrer beraubt würde, dann soll mit jeder Vertheilung inne gehalten werden oder vielmehr diese Sachen sollen nur in geringerer Menge verreicht werden, bis diesem Mangel abgeholsen worden. Aber man wird mit Sorgfalt Acht haben, daß diese Jufälle in Hinsicht der allgemein nothwendigen Dinge nicht eintreten.

- 10. Die überflüssigen Vorrathe jeder Stadt jeder Provinz werden zu den Städten und Provinzen hinssließen, die in Gefahr seyn mögten ihrer zu ermangeln, oder werden für künftige Bedürfnisse aufbewahrt werden.
- 11. Nichts nach ben geheiligten Gefeten wird unter Mitburgern verkauft noch vertauscht werden, so zum Beispiel, daß derjenige, welcher einiger Kräuter Gemuse oder Früchte nöthig haben wird, hingehen wird sein Bedürsniß für einen Tag nur auf dem öffentlichen Platzu nehmen, wohin diese Sachen von denen, die sie andauen, werden hingebracht werden. Wenn jemand Brod nöthig hat, wird er gehen sich damit für eine bestimmte Zeit bei dem, der es macht, zu versorgen, und dieser wird in dem öffentlichen Magazin die Menge Mehl sinden für die Menge Brod, die er bereiten soll, sen es für Einen Tag oder für mehrere. Derjenige, der ein Kleib haben muß, wird es von dem empfangen, der es macht; dieser wird das Zeuch dazu bei dem nehmen,

der es fabrizirt, und diefer lette wird den Stoff dazu aus dem Magazin holen, wohin er von denen, die ihn fammeln, gebracht fenn wird. So mit allen ans dern Dingen, die an jeden Familienvater zu feinem und feiner Kinder Gebrauch werden vertheilt werden.

12. Wenn eine Nation einer nachbarlichen oder fremden Nation mit den Erzeugnissen ihres Landes hilft oder von ihr geholfen wird, so wird dieser Handel sich allein durch Tausch und durch Vermittelung von Bürgern machen, welche alles öffentlich einliefern werden; aber man wird sehr gewissenhaft Sorge tragen, daß dieser Handel nicht das geringste Eigenthum in das Gemeinwesen einführe.

#### Adergefege.

- 1. Jeder Bürger wird sein Grundstück so sehr beisammen und wohl abgemessen als möglich haben, nicht zum Eigenthum sondern allein hinreichend für den Unterhalt seiner Bewohner und um diejenigen zu beschäftigen, welche mit dem Anbau der Felder beauftragt sehn werden.
- 2. Wann eine Stadt sich auf einem unfruchtbaren Boden gelegen sinden wird, wird man dort allein
  die Rünste üben, und die nachbarlichen Städte werden ihren Einwohnern den Unterhalt liefern. Diefe
  Stadt wird nichts desto weniger gleich den andern
  ihre Genossenschaft von Landbauern haben, sey es,
  um das Irgendmögliche aus ihrem Gebiet zu ziehen,

fen es, um bei dem Feldbau der nachbarlichen Städte zu helfen.

- 3. Seder Bürger ohne Ausnahme von dem Alter von zwanzig bis fünfundzwanzig Sahren wird verspflichtet seyn den Ackerbau zu treiben, wenn nicht irgend eine Schwächlichkeit ihn davon frei macht.
- 4. In jeder Stadt wird die zum Ackerbau bestimmte Genoffenschaft der Jugend aus Feldbauern Gartnern hirten Köhlern Schanzgräbern Fuhr = und Kähr-Leuten Jimmerleuten Maurern Schmieden und andern zur Baukunst gehörigen Gewerben bestehen. Die jungen Leute, welche eines der hier oben zuerst genannten sechs Gewerbe während der bestimmten Zeit ausgeübt haben werden, werden es verlassen könen, um das, was sie früher gelernt haben werden, wieder vorzunehmen oder bei dem Landbau zu bleiben, solange ihre Kräfte es ihnen erlauben werden. (Siehe das Geseth 3 und 5 von der Polizei.)

### Abilifche Gefete.

- 1. Da in jeder Stadt die Stämme eine gewisse Bahl Familien gar nicht oder nur um sehr Weniges überschreiten werden, und niemals eine gewisse Bahl Stämme um mehr als Einen, so wird der Umfang jeder Stadt beinahe gleich seyn (nach dem Vertheislungsgeset 2.).
- 2. Um einen großen Plat von regelmäßiger Beftalt werden von einem gleichförmigen und angeneh-

men Bau die öffentlichen Magazine aller Vorrathe und die Sale öffentlicher Versammlungen errichtet werden.

- 3. Außen um diesen Umfreis werden die Quartiere der Stadt regelmäßig geordnet seyn, gleich, von berfelben Gestalt und regelmäßig nach Straßen abgetheilt.
- 4. Jeder Stamm wird ein Quartier einnehmen und jede Familie eine geräumige und bequeme Bohnung; alle diefe Gebaude werden gleichförmig fenn.
- 5. Alle Quartiere einer Stadt werden also geordnet seyn, daß man sie, wann es nöthig seyn wird, vermehren könne, ohne ihre Regelmäßigkeit zu stören, und diese Anwüchse werden gewisse Granzen nicht überschreiten.
- 6. In einiger Entfernung um die Quartiere ber Stadt werden in fortlaufenden Reihen die Werkstatten aller mechanischen Gewerbe für alle Genossenschaften von Arbeitern, deren Zahl Zehn überschreiten wird, gebaut werden. Denn es ist im Vertheilungs geseth 5 gesagt worden, daß auf jede Stadt nur eine für jedes mechanische Gewerbe hinlängliche Zahl Arzbeiter sehn wird.
- 7. Außen um diesen Umfang von Berkstätten wird eine andere Reihe von Gebäuden gebaut werden, bestimmt zur Wohnung der Personen, die bei dem Ackerbau und den davon abhangenden Gewerben gestraucht werden, um auch diesen Gewerben zu Berk-

stätten zu bienen: Speicher Keller Viehfchuppen Masgazine für Geräth, immer dem Dienst jeder Stadt verhältnißmäßig.

- 8. Außerhalb aller diefer Umfänge in einigem Abftand wird in ber gefundeften Lage ein geräumiges und bequemes Gebäude gebaut werden, um jeden franken Burger darin zu hausen und zu verpflegen.
- 9. An einer andern Seite hin wird eine bequeme Behaufung für alle schwächliche und abgelebte Bürger gebaut werden.
- 10. Bieder nach einer andern Seite an einem am wenigsten angenehmen und verlassensten Orte wird ein Gebäude gebaut werden, von hohen Mauern umgeben, in verschiedene kleine mit Eisengittern verschloffene Gemächer getheilt, worin diejenigen werden eingesperrt werden, welche verdient haben werden auf einige Zeit von der Gesellschaft getrennt zu werden. (S. die Strafgesete.)
- 11. Nahe dabei wird das Grabfeld seyn, von Mauren umringt, auf welchem von sehr starkem Mauerwerk Arten sehr geräumiger und stark vergitterter Höhlen besonders gebaut seyn werden, um die Bürger, welche den bürgerlichen Tod verdient haben werden, das heißt auf immer von der Gesellschaft getrennt zu werden, auf Lebenslang einzusperren und dann ihnen zu Gräbern zu dienen.
- 12. Alle Gebäude im Allgemeinen jeder Stadt werden durch die Genoffenschaft von zur Baukunft undt, Erundgeses.

bestimmten Arbeitern erbaut unterhalten oder ge= beffert.

13. Die Reinlichkeit der Städte und der öffentlichen Bege wird gewöhnlich von den Genoffenschaften der Schanzgräber und Fuhrleute unterhalten
werden. Sie werden auch für die Lieferung und
Einrichtung der Magazine Sorge tragen; und in
außerordentlichen Fällen werden alle die, deren Gewerb grade ist, am Feldbau zu arbeiten, sich zu den
andern thun, um von Zeit zu Zeit an dem Bau ober
ber Besserung der öffentlichen Bege und an Basserleitungen zu arbeiten.

### Polizeigefete.

- 1. In jedem Gewerbe die Altesten und zugleich die Erfahrensten werden wechselsweise nach ihrem Alterbrange und mahrend fünf Zagen fünf oder zehn ihrer Genossen vorstehen und nach dem Theil, der ihnen selbst wird aufgelegt worden senn, ihre Arbeit mäßig schägen.
- 2. In jeder Gewerbsgenossenschaft wird für zehn oder zwanzig Arbeiter ein Meister senn, der die Sorge haben wird sie zu unterweisen, ihr Werk nachzusehen und dem Haupte der Genossenschaft, welches jährlich sehn wird, von ihrer Arbeit und ihrem Betragen Rechenschaft abzulegen. Jeder Meister wird immerwährend und an seiner Reihe Haupt der Genossenschaft sehn.

- 3. Niemand wird Meister eines Gewerbs senn können, als ein Jahr nachdem er seinen Ackerbaudienst verlassen und sich wieder an sein erstes Gewerb gegeben hat, nämlich nach vollendetem sechsundzwanzigesten Jahre.
- 4. In jedem Gewerb wird derjenige, der irgend ein wichtiges Geheimniß entdeckt hat, es allen denen von seiner Genossenschaft mittheilen, und von da ab wird er Meister seyn, selbst wenn er das Alter nicht hat, und ernanntes Haupt dieser Genossenschaft für das nächste Jahr. Die Reihe wird nur in diesem Fall unterbrochen und darauf wieder genommen werden.
- 5. Mit gehn Sahren wird jeder Burger anfangen bas Gemerb zu lernen, mozu feine Reigung ihn fubren ober mozu er fähig icheinen wird, ohne ihn bazu zu zwingen. Mit fünfzehn ober achtzehn Jahren wird er verheirathet werben. Dit zwanzig bis fünfund= amangia Jahren wird er irgend einen Theil bes Acterbaues treiben. Mit fechsundzwanzig Jahren wird er in feinem erften Gewerb, wenn er es wieder anfaßt. oder wenn er fortfährt irgend ein mit bem Acterbau verbundenes Sandwerf zu treiben, Meifter fenn. (S. Die Adergefete 3 und 4.) Aber wenn er jede andre Art Befchäftigung ergreift, wird er erft mit breißig Jahren Meifter feyn fonnen. Mit vierzig Sahren wird jeder Burger, ber fein Umt befleidet haben wird, freiwilliger Arbeiter fenn, bas beißt: ohne von Arbeit gefreit zu fenn, wird er nur ber Arbeit,

die er mahlen wird, und der Verrichtung, die er sich felbst auflegen wird, unterworfen seyn; er wird Herr feiner Feierstunden seyn.

- 6. Die Rranklichen die hinfalligen Greife werben in bem öffentlichen biegu von jeder Stadt bestimmten Saufe bequem gehauft genahrt und unterhalten, ge= maß 9 ber Abilifchen Gefete. Alle frante Burger ohne Ausnahme werden auch in die gemeinfame ihnen bestimmte Wohnung gebracht und mit fo viel Genauigfeit und Reinlichkeit als in dem Schoof ihrer Familie und ohne irgend eine Unterscheidung noch Vorzug verpflegt merben. Der Senat einer jeden Stadt wird eine vorzügliche Sorge tragen, den Saushalt und Dienst biefer Saufer zu ordnen und daß nichts von dem fehle, mas entweder für die Bieder= herstellung der Gefundheit oder für den Fortschritt der Genefung oder endlich für alles, mas die trauri= gen und langweiligen Stunden ber Rrankheit erhei= tern fann, nothwendig ober angenehm ift.
- 7. Die Saupter aller Gewerbe werden die Feierund Arbeit = Stunden ansagen und vorschreiben, mas gethan werden soll.
- 8. Alle funften Tage werden zur öffentlichen Ruhe bestimmt senn. Dafür wird das Jahr in dreis undsiebenzig gleiche Theile getheilt werden. Dieser Ruhetag wird nur einmal im Jahr verdoppelt, wozu man einen Tag hinzu thun soll. (S. das Berstheilungsgeseth.)

- 9. Die öffentlichen Freudenfeste werden immer an einem öffentlichen Rubetage anfangen und feche Tage, biefen mit einbegriffen, mahren.
- 10. Diese Freudenfeste werden unmittelbar nach der Eröffnung der Feldarbeiten, vor dem Anfange der Arndten, nach der Einsammlung und Aufspeicherung der Früchte jeder Art und bei jedem Jahresanfang gefeiert werden. Bei diesen letteren werden die Hochzeiten geseiert werden und die jährlichen Häupter von Städten und Genossenschaften werden an ihrer Reihe ins Amt treten. (S. die Gesetze von der Resgierung.)

#### Aufwandsgefege.

- 1. Jeder Bürger in dem Alter von dreißig Sahren wird nach seinem Geschmack gekleidet seyn, aber
  ohne außerordentliche Uppigkeit; auch wird er sich im
  Schooße seiner Familie ohne Unmäßigkeit und Berschwendung nähren: Ausschweifungen, welche dieses
  Gesetz den Senatoren und Häuptern streng niederzuhalten gebietet, indem sie selbst das Beispiel von
  Zucht geben.
- 2. Bon dem zehnten bis zum dreißigsten Sahre werden die Tünglinge in jedem Gewerbe gleichförmig von denfelben Zeuchen gekleidet, reinlich aber gewöhnslich und ihren Geschäften paßlich. Tede Genossensschaft wird durch eine dem Hauptgegenstand ihrer

Arbeit angemeffene Farbe oder durch irgend ein anberes Abzeichen ausgezeichnet werden.

3. Jeder Bürger wird ein Arbeits = und ein Fest-Rleid von einem bescheibenen und gefälligen Schmuck haben; das Ganze nach den Mitteln des Gemeinwesens, ohne daß irgend eine Zierrath jemand Vorzug oder Rücksichten verdienen könne. Zede Citelkeit wird von den Häuptern und Familienvätern niedergehalten werben.

### Gefete ber Regierungsform, welche jeber thrannifden herrichaft vorbeugen wurden.

- 1. Jeder fünfzig Jahre alte Familienvater wird Senator senn und über jede zu machende Anordnung in Beziehung auf die Absichten der Gesete, deren Erhalter der Senat senn wird, berathende und entsicheidende Stimme haben.
- 2. Die ersten Saupter von Familien oder von Gewerbegenoffenschaften werden befragt werden, wann es sich davon handeln wird das, was ihre Beschäftigungen angeht, zu regeln.
- 3. In jedem Stamm wird jede Familie in ihrer Reihe dem Stamm ein Haupt geben, welches es Lebenslang fenn wird.
- 4. Die Stammhaupter werben, jeder in feiner Reihe, für Ein Jahr Stadthaupter fenn.
- 5. Jede Stadt wird in ihrer Reihe ihrer Pro-

wird, unter ben Stammhäuptern biefer Stadt auch in feiner Reihe genommen; und der Stamm, woraus er genommen fenn wird, wird ein andres Haupt nehmen.

- 6. Jede Provinz wird in ihrer Reihe dem Staat ein immerwährendes Haupt geben. Diefes Haupt wird von Rechtswegen das Haupt jener Provinz seyn, welches bei dem Tode des Generals wirklich im Amte oder im Begriff ist in seiner Reihe es anzutreten; aber in diesem Fall wird dieses General gewordene Provinzhaupt in dieser Provinz von demjenigen ersett, der ihm nach dem vorhergehenden Geset wird nachsfolgen sollen.
- 7. Wenn die Nation nicht zahlreich genug ift, um mehr als Eine Provinz auszumachen, wird ihr jähriges Haupt ein Jahr General seyn. Wenn der Körper der Nation nur Eine Stadt wäre, wird das jährige Haupt dieser Stadt es allein für ein Jahr für den ganzen Staat seyn. In beiden Fällen wird man nichts an der Ordnung ändern, in welcher (S. Geset, 5) gesagt ist, daß diese Würden verliehen werden sollen.
- 8. Da nach dem vorhergehenden Gefet 3 die Stammhäupter immerwährend fenn follen, so werden alle diejenigen dieser Häupter, welche in ihrer Reihe zur Burde des jährigen Stadt oder Proving-Haupts gelangt senn werden, wann sie aus dem Amt treten, ihre frühere Stelle wieder einnehmen, und diejenigen,

welche nach bem Gefet 5 fie mahrend ihres Generalats werden eingenommen haben, werden wieder bloge Familienvater werden, um ihre Reihe in der Nachfolge diefer Stammhaupter zu erwarten.

- 9. Jebe Person, die entweder vor oder nach dem senatorischen Alter Stammhaupt geworden ist, wird und darf nicht mehr Senator seyn; und zu welcher jährigen oder immerwährenden Würde est ge-langen möge, est wird weder während noch nach seinem Amte nicht mehr in irgend einem Senat sondern bloß Mitglied des Raths seyn.
- 10. Es soll ein höchster Senat der Nation senn, jährlich aus zwei oder mehreren aus dem Senat jeder Stadt Abgeordneten zusammengesetzt, und jeder Senator wird in seiner Reihe in die Zahl dieser Absgeordneten treten. Es soll auch ein höchster Rath des Volks senn, diesem großen Senate untergeordnet und über den andern Rathen stehend. Er wird auch aus den Abgeordneten des Raths seder Stadt u. s. w. bestehen.
- 11. Wenn der Staat nur eine einzige Stadt ist, wird sein Senat der höchste senn, aus fünfzigjährigen Männern bestehend, und wird die Geschäfte desselben verwalten. Die vierzigjährigen Familienväter werden den besondern Senat ausmachen.
- 12. Die Stammhaupter, da fie nach dem Gefet 9 der Regierungsform nicht mehr gum Senatsförper gehoren, nebst ben Genoffenschaftshauptern

und den Werkmeistern, die noch nicht das zum Senator nöthige Alter hatten, werden den Rath jeder Stadt bilben.

13. Jedes Mitglied eines Senats oder des Raths wird in seiner Reihe mahrend fünf Tage vorsitzen, um die Meinungen zu sammeln und nach der Stimmenmehrheit zu entscheiden.

### Gefege ber Regierungsverwaltung.

- 1. Die Berrichtungen des höchsten Senats merben fenn, zu untersuchen, ob die Entscheidungen und Anordnungen ber Senate jeder Stadt nicht etwas enthalten, mas entweder für die Begenwart ober für Die Bufunft ben Gefeten bes Staats miderfprechen fonnte; ob die fur die Polizei und ben Saushalt genommenen Maagregeln den Abfichten ber verthei= lenden und andern Gefete weife angepaßt find. Folge biefer Unterfuchung wird ber hochfte Senat Diefe befonderen Anordnungen im Gangen oder nur im Theil genehmigen ober verwerfen. Bas fo für Gine Stadt festgefest worden fenn wird, wird in allen andern hinfichtlich beffelben Begenftandes beobachtet werden und nach ber ruhigen Genehmigung ber untergeordneten Senate Gefetesfraft haben.
- 2. Jeder Senat wird die Meinungen feines Raths einziehen und feine Vorstellungen vernehmen, mit der Macht sie zu verwerfen, in dem Fall allein, daß, was dieser Rath vorschlagen wurde, sich gradehin oder

feitwegs den Absichten der Gefete widersprechend be= fande und daß es Mittel gabe, einen befferen Be= schluß zu fassen.

- 3. Die Stadthaupter unter ben Befehlen bes Generals werden die von dem hochsten Senat geneh= migten Entscheidungen des besonderen Senats aus= führen lassen.
- 4. Die befonderen Senate in Vereinigung mit dem höchsten werden alle politische Machtvollkommenheit haben, versteht sich, der Macht der Gesetze untergeordnet, das heißt: sie werden auf eine entscheidende Weise und ohne weitere Berathung alles, was von
  den Gesetzen förmlich vorgeschrieben ist, anbesehlen;
  sie werden die Macht haben, nachdem sie über die Mittel berathen und beschlossen haben, die Anordnungen dieser Gesetze, die nur in allgemeinen Ausdrücken
  ausgesprochen sind, zu entwickeln und auf die einzelnen Vorkommenheiten bei der Regierung anzuwenden.
- 5. Die Verrichtungen des Hauptes der Nation werden im Allgemeinen seyn, unter den Befehlen des höchsten Senats für die Beobachtung der Gesetze und der auf sie beziehlichen Entscheidungen zu sorgen. Er wird ganz besonders den allgemeinen Befehl haben über alle mit dem Ackerdau beschäftigte und dazu geshörige Genossenschaften des Staats, die allgemeine Aussicht über die Magazine jeder Art und über die Arbeiten aller Gewerkgenossenschaften. Wenn der Staat ausgedehnt ist, wird er wechselsweise seine

Provinzen durchreifen, um zu fehen, ob alles ordentlich ausgeführt wird, ob in ben Brauchen und Ubungen allenthalben so viel Einförmigkeit und Ordnung als möglich ift.

- 6. Die Saupter ber Stadte unter ber Aufficht ber Provinzhaupter und Diefe unter ben Befehlen des Generals werden Diefelben Berrichtungen für ihren Amtetreis haben, als Diefer General für den ganzen Staat.
- 7. Alle Häupter, jeder in seinem Range und Amtskreise werden die Macht haben, in den befonderen und unvorhergesehenen Fällen, wann es sich um irgend eine Anordnung und um die schnelle Aussührung irgend eines nühlichen Entwurfs handeln wird, die ihnen von der Rlugheit angegebenen Mittel anwenden zu lassen. Ihre Befehle werden immer unumgänglich seyn, wann es einem größeren Gut gelten wird. In weniger dringenden Fällen werden sie entweder von Ihresgleichen oder von erfahrnen Leuten die Meinung einholen; sie werden Rechenschaft und Grund ihres Verfahrens ablegen, jeder jedem besonderen Senat und den Häuptern, welchen sie untergeordnet sind; diese dem General und der General dem höchsten Senat.
- 8. Die Stammhaupter (und beswegen sind fie immermahrend) werden über die Einrichtung die Bersforgung der Magazine und über die Vertheilung der vorräthigen Sachen, welche durch die Hande der freis

willigen Arbeiter, das heißt durch diejenigen geschehen wird, die des Alters sind sich ihre Beschäftigungen vorzuschreiben, die Aussicht haben; und diesen letteren werden Einzelne von der Genossenschaft der Ackerbauer, wann es nöthig seyn wird, darin helsen. Was die Dinge betrifft, die tagtäglich gesertigt und gebraucht werden, so werden diese, wie es im Verstheilungsgesetzt gesagt ist, an jeden Bürger von denen, welche diese Waaren bauen bereiten und versfertigen, vertheilt werden.

- 9. Die jährigen Säupter von Städten und Provinzen werden sich nur mit den Verrichtungen ihrer Umter beschäftigen, nach deren Ablauf ihnen frei stehen wird freiwillig jedes beliebige Gewerb zu üben. Zedes Haupt einer Handwerkergenossenschaft wird, wann sein Jahr abgelaufen sehn wird, auch zu der Zahl der freiwilligen Arbeiter gehören.
- 10. Alle Senatoren politische Saupter, Saupter von Werkstätten, Werkmeister werden für den gemeinsamen Dienst des Vaterlandes wie die Familienväter von ihren Kindern verehrt und gehorcht werden.
- 11. Die Formel jedes öffentlichen Befehls wird fenn: Die Bernunft will, das Gefet befiehlt.
- 12. Alle Regierungs wie die Grund Gefete werden heilig und unverletzlich geachtet werden. Sie werden von wem es auch sey nicht verändert noch abgeschafft werden können, bei Strafe u. f. w. (S. die Strafgesetz.)

## Chegefette, welche jeber Lieberlichkeit vorbeugen werben.

- 1. Jeder Bürger, sobald er fein mannbares Alter erreicht hat, wird verheirathet werden. Bon diesem Gesetze foll keiner gefreit senn, wenn nicht die Natur oder seine Gesundheit dagegen ein hinderniß legt.
- 2. Bei jedem Sahrebanfange wird das Freudenfest der Hochzeiten öffentlich geseiert werden. Die
  jungen Leute von beiden Geschlechtern werden verfammelt werden, und in Gegenwart des Senats der
  Stadt wird jeder Jüngling das Mädchen wählen,
  welches ihm gefallen wird, und nach Erlangung ihrer
  Einwilligung sie zur Frau nehmen.
- 3. Die erste Che wird mahrend zehn Sahren unauflöslich fenn; nach Berlauf von diefen wird die Scheidung erlaubt fenn, entweder mit Einwilligung beiber Theile oder allein des einen.
- 4. Die Scheidungsgründe werden in Gegenwart ber Familienhäupter des Stammes dargelegt werden, welche durch Vorstellungen die Verföhnungsmittel versuchen werden.
- 5. Nach ausgesprochener Scheidung werden die geschiedenen Personen sich nur nach einem halben Jahre wieder vereinigen können; aber vor dieser Zeit wird ihnen nicht erlaubt seyn sich zu sehen noch zu sprechen. Der Mann wird in seinem Stamm oder in seiner Familie bleiben und die Frau wird in die

ihrige zuruckfehren. Über ihre Verföhnung werden fie nur burch die Vermittelung ihrer gemeinsamen Freunde handeln können.

- 6. Die Personen, die sich geschieden haben, werden sich erst ein Sahr nachher wieder verheirathen können; dann wird es ihnen nicht mehr crlaubt senn, wieder Ehegatten zu werden.
- 7. Die geschiedenen Personen werden sich nicht wieder an andere, die junger als sie find noch junger, als diejenige ist, die sie verlassen haben, verheirathen können. Allein verwittwete Personen werden diese Freiheit haben.
- 8. Die Personen von beiden Geschlechtern, welche verheirathet senn werden, werden nicht jungere Personen, die es nicht gewesen sind, heirathen können.
- 9. Jeder Bürger wird fich in jedem ihm beliebigen Stamm Stadt oder Proving verheirathen konnen; aber dann werden die Frau und die Kinder des Stammes bes Mannes fenn.
- 10. Die Kinder beider Geschlechter werden im Fall der Scheidung bei dem Bater bleiben, und die Frau, welche er in letzter Ste geheirathet hat, wird allein als die Mutter davon angesehen; keine von denen, die es vor ihr gewesen, kann in hinsicht der Kinder ihres Mannes diesen Titel nicht annehmen.
- 11. Die Sohne von demfelben Bater, obgleich verheirathet und Rinder habend, werden nur nach dem Tode ihres gemeinsamen Baters Familienhaupter fenn.

- 12. Bur Zeit der öffentlichen Feier der Hochzeiten wird man die jährliche Zählung der Bürger jeder Stadt vornehmen. Der Senat wird ein genaues Verzeichniß der Personen von verschiedenen Altern und verschiedenen Gewerben halten; alles nach dem Stamm und Familien Namen. Man wird, so sehr es möglich sehn wird, die Zahl der Familien gleich machen, welche die Stämme bilden; man wird deren neue bilden, und, wenn es nöthig ist, neue Städte, wann es eine dazu hinreichende Zahl überzähliger Stämme geben wird, oder auch wird man die durch irgend einen Zufall geminderten Stämme und Städte damit wieder bevölkern.
- 13. Bann eine Nation zu einem Punkt eines solchen Zuwuchses gelangt fenn wird, daß die Bahl der Burger, welche geboren werden, der Bahl der Sterbenden ungefähr gleich kommt, werden die Stämme Städte u. f. w. beinahe gleich bleiben und erhalten werden. S. das haushaltsgefet 3.

### Erziehungsgefege, welche ben Folgen ber blinben Rachficht ber Bater für ihre Kinber vorbeugen würben.

- 1. Die Mütter werden ihre Kinder felbst stillen, wenn ihre Gefundheit es erlaubt, und konnen sich ohne Beweis ihrer Untuchtigkeit dazu davon nicht frei machen.
  - 2. Die von ihren Mannern gefchiedenen Frauen,

die Rinder an der Bruft haben, werden Sorge tragen, fie mahrend des Jahre ihrer Scheidung ju nahren.

- 3. Die Stammhäupter werden mit Aufmerksamkeit über die Sorgen wachen, welche die Bäter und Mütter im zarten Alter für ihre Kinder tragen muffen.
- 4. Im Alter von fünf Sahren werden alle Kinber in jedem Stamm versammelt und die beiden Geschlechter abgesondert in einem dazu bestimmten Hause
  gehaust und genährt werden; ihre Nahrungsmittel
  ihre Kleider und ihre ersten Unterweisungen werden
  allenthalben gleichförmig dieselben senn, ohne irgend
  eine Unterscheidung, nach den Regeln, welche vom
  Senat werden vorgeschrieben werden.
- 5. Eine gewisse Sahl Familien-Bater und Mütter unter ber Aufsicht bes Stammhauptes werden während fünf Tagen für diese Kinder wie für ihre eigenen Sorge tragen und werden in der Reihenfolge von einer gleichen Bahl abgelöst werden. Sie werden sich bestreben ihren Böglingen die Mäßigung und die Gelehrigkeit beizubringen, und durch Sanftmuth oder durch leichte Büchtigungen jedem Zwiespalt jeder Laune jeder schlimmen Gewohnheit vorzubeugen; sie werden sie alle mit einer vollkommenen Gleichheit behandeln.
- 6. So wie die Vernunft anfangen wird sich zu entwickeln, wird man diese Kinder in den Gesetzen des Vaterlandes unterweisen; man wird sie dieselben verehren ihren Altern den Häuptern und den Personen von einem reifen Alter gehorchen lehren; man

wird sie an Gefälligkeit gegen Ihresgleichen gewöhnen, ihrer Freundschaft zu pflegen, nicht zu lügen; man wird sie an eine leichte ihrem Alter angemessene Beschäftigung und von Zeit zu Zeit an Spiele gewöhnen, die ihren Leib ausbilden und sie zur Arbeit bereiten könnten; man wird ihnen nichts vorschreiben, wovon man ihnen nicht begreiflich gemacht habe, daß es vernünftig ist. Diese ersten Unterweisungen wers den fortwährend von den Meistern getrieben werden, deren Sorge sie bei'm Ausgang aus dieser ersten Kindsheit werden anvertraut werden.

- 7. Diejenigen diefer Kinder, welche vor dem Alter von zehn Sahren ftart genug fenn werden, um die ersten Elemente des Gewerbs zu lernen, wofür man sie geeignet halten wird, werden alle Tage während einiger Stunden in die öffentlichen Werkstätten geschickt, um ihre Übungen zu beginnen.
- 8. Jedes Kind im Alter von zehn Jahren wird diese gemeinsame väterliche Wohnung verlassen, um in die Werkstätten überzugehen, wo sie dann werden gehauset genährt gekleidet und von den Meistern und Häuptern jedes Gewerbes unterwiesen werden, welschen sie wie ihren Altern gehorchen werden; alles in Gemeinsamkeit in jeder Genossenschaft und in jeder Werkstatt, wo jedes Geschlecht in den ihm paßlichen Geschäften besonders unterwiesen werden wird.
- 9. Die Meister und Meisterinnen so wie die Gewerbshaupter werden mit den mechanischen Übungen urnbt, Grundgeset. 12

Die moralischen Unterweifungen verbinden. Cobald die Vernunft bei ben Rindern anfängt fich zu ent= wideln und bemnach irgend einer von ihnen dabin fommen wird zu begreifen, bag es eine Gottheit giebt, und mann fie, nachdem fie bavon reben gebort, über Diefes bochfte Befen Fragen thun werden, wird man ihnen begreiflich machen, bag es die erfte und mohl= thatige Urfache von allem ift, mas fie bewundern ober liebenswürdig und gut finden. Man wird fich wohl buten ihnen von diefem unaussprechlichen Befen irgend eine unbestimmt schwebende Idee zu geben und fich zu unterfangen ihnen die Natur beffelben burch finnlofe Borte zu erklaren; man wird ihnen gang nackt fagen, daß der Urheber des Beltalls nicht anders erfannt werden fann als durch feine Berte, Die ihn nur als ein unendlich gutes und weifes Befen verfündigen aber welches man mit nichts Sterblichem vergleichen fann. Man wird die jungen Menfchen gu der Erkenntnig führen, daß die Befühle von Gefellschaftlichkeit, die in dem Menschen find, Die einzi= gen Drakel ber Abfichten ber Gottheit find, und bag man burch ihre Beobachtung ju bem Begriffe gelangt, was ein Gott ift. Man wird ihnen fagen, bag bie Befete gemacht find, um diefe Befühle zu vervoll= fommnen und um, mas fie fur bas Bohl der Gefellschaft vorschreiben, mit Ordnung anzuwenden.

10. Alle Borfdriften alle Lehrfate alle moralifden Betrachtungen werben aus ben geheiligten Grund-

gefeten abgeleitet und immer in Beziehung auf die gefellige Einigung und Bartlickfeit; die Beweggründe zur Ermahnung werden das befondere Glück fepn, mit dem gemeinfamen Glücke unzertrennlich verbunden, und die ermunternden Erwägungen werden die Achetung und Freundschaft der Nächsten der Mitburger und Haupter zum Gegenstand haben.

- 11. Die Saupter und Senatoren werden mit Sorgfalt darüber wachen, daß die Gefetze und Versordnungen für die Erziehung der Kinder genau und gleichförmig beobachtet und befonders, daß die Fehler der Kindheit, die zu dem Geiste des Eigenthums hinzielen könnten, weise gebessert und gehemmt werden; sie werden auch hindern, daß der Geist in dem zarten Alter nicht mit irgend einer Fabel Mährchen oder lächerlichen Erdichtungen genährt und gefüllt werde.
- 12. In dem Alter von fünfzehn sechszehn Jahren, wann die jungen Leute verheirathet sehn werden, werden sie die öffentlichen Akademieen verlassen, um in die väterliche Wohnung zurückzukehren, von wo sie täglich zu bestimmten Stunden in die Werkstätten gehen werden, um dort ihr Gewerb zu üben, bis sie in dem Alter sind sich zu dem Ackerbau zu wenden; dann werden sie in die für diesen Stand bestimmten Wohnungen ziehen.

Studiengesetze, welche die Berirrungen des menschlichen Geistes und jede überfliegende Träumerei (reverie transcendante) hindern mögten.

- 1. Die Zahl ber Personen, die sich auf die Wissenschaften und Künste legen, welche mehr Scharssinn Tiefsinn Gewandtheit Regsamkeit und Talente als Leibeskraft fordern, wird sowohl für jede Art Studium als für jede Stadt bestimmt werden. Man wird die Bürger, welche dazu am meisten Anlage haben werden, frühe darin unterweisen, ohne daß diese Art Studium oder Übung sie bestreie, sich mit irgend einem Theil des Ackerbaues zu beschäftigen, sobald sie das Alter haben werden darin zu arbeiten, nach dem Polizeigeset 5. Dann werden diejenigen, deren Begriffsvermögen die Ersahrung vervollkommnet haben und Anlagen für ein höheres Gewerb als das von ihnen vorher geübte an den Tag gebracht haben wird, sich damit beschäftigen können.
- 2. Es wird durchaus keine andere Moralphilosophie geben als nach dem Plan und System der Gesetze. Die Beobachtungen und Vorschriften dieser Wissenschaft werden nur dringen auf die Nütlichkeit und Beisheit dieser Gesetze, auf die Süßigkeiten der Bluts und Freundschaftsbande, der Dienste und der Dankbarkeit, welche die Bürger vereinigen, auf die Liebe und Nütlichkeit der Arbeit, auf alle allgemeinen und besonderen Regeln der guten Ordnung und einer

vollkommenen Eintracht. Das Studium diefer Biffenschaft wird allen Burgern gemeinsam fenn.

- 3. Alle Metaphyfit wird fich auf bas befchranten, mas oben von der Gottheit gefagt ift. Bas nun ben Menschen anlangt, fo wird man hinzufügen, baß er mit einer Bernunft begabt ift, bestimmt ihn gefell= schaftlich zu machen; bag bie Ratur feiner Fähigkei= ten, fo wie die naturlichen Grundfate ihrer mirten= ben Berrichtungen und unbefannt find; daß es nichts Unders als die Verfahren diefer Vernunft giebt, welche burch eine besonnene Aufmerksamkeit auf eben biefe Fähigkeit befolgt und beobachtet werden konnen; baß wir nicht miffen, mas in uns bie Grund = und Un= terlage Diefer Fähigkeit ift, wie wir auch nicht wiffen, mas aus diefer Grundanlage bei'm Tobe wird. Man wird fagen, daß biefe intelligente Grundanlage viel= leicht noch nach bem Leben besteht, aber bag es unnüt ift, einen Buftand, über welchen ber Urheber ber Ratur uns burch fein Phanomen unterrichtet, ju erfennen zu fuchen. Dies werden die biefen Betrachtungen vorgefdriebenen Grangen fenn.
- 4. In hinsicht der spekulativen und Erfahrungs-Wissenschaften, welche entweder die Erforschungen der Geheimnisse der Natur oder die Vervollkommnung der der Gesellschaft nütlichen Künste zum Gegenstand haben, wird man dem Scharfsinn und Tieffinn des menschlichen Geistes volles freies Feld lassen.
  - 5. Es wird eine Art Staatsgrundgefet für alle

Wissenschaften geben, worin man über die von den Gesetzen vorgeschriebenen Gränzen hinaus zu der Mestaphysik und Moral nimmer etwas hinzufügen wird. Man wird allein die physischen mathematischen oder mechanischen Entdeckungen da hinzuthun, welche durch die Ersahrung und den Vernunftschluß bestätigt wors den sind.

- 6. Die physischen und moralischen Schönheiten der Natur, Gegenstände der Wissenschaften der Bequemlichteiten und Annehmlichkeiten der Gesellschaft so wie die Bürger, welche auf eine ausgezeichnete Beise zur Vervollkommnung aller dieser Dinge beigetragen haben, werden durch die Beredtsamkeit die Dichtkunst und die Malerei verherrlicht werden können.
- 7. Ieder besondere Senat wird die Thaten der des Andenkens würdigen häupter und Bürger in Schrift abkassen lassen; aber er wird besonders darauf sehen, daß diese Geschichten von aller Übertreibung aller Schmeichelei und noch viel strenger von jeder sabelhaften Erzählung frei bleiben. Der höchste Senat wird daraus die Hauptgeschichte der ganzen Nation verfertigen lassen.
- 8. Jebes Kapitel dieser Gesetze wird auf eben so viele auf dem Marktplat jeder Stadt errichtete Saulen oder Pyramiden besonders eingegraben werden, und ihre Absichten werden nach dem eigenen graden und buchstäblichen Sinn ihres Tertes immer befolgt werden, ohne daß es jemals erlaubt sey darin nur

den geringsten Ausbruck zu andern. Sollte sich irgend eine Zweideutigkeit oder Dunkelheit in einem Geset sinden, so muß man ce entweder durch irgend ein anderes zu erklären oder den Sinn dieses Gesetze auf die den geheiligten Grundgesetzen günstigste Weise ein für alle Mal zu bestimmen suchen.

### Strafgefege, fo wenig zahlreich als die Übertretungen, fo mild als wirkfam.

1. Jeder Bürger ohne Ausnahme von Rang und Burbe, mare es fogar bas allgemeine Saupt ber Ration, welcher - mas man nicht zu benfen magt - unnaturlich genug mare, irgend jemand bas Leben zu rauben ober töbtlich zu vermunden, welcher versucht hatte burch Bettelung ober auf andere Beife Die beiligen Gefete abzuschaffen, um bas abscheu = liche Gigenthum einzuführen, foll nach gefchehener Überführung und Berurtheilung von bem bochften Senat für fein ganges Leben wie ein Rarr ein Buthender und Feind ber Menfchheit in eine Soble eingesperrt werden, Die, wie bas Abilifche Gefet Elf oben befagt, an dem Drt der öffentlichen Begrabniffe gebaut ift; fein Rame foll für immer aus bem Bergeichniffe ber Burger ausgeloscht werden; feine Rinder und feine gange Familie merben biefen Namen aufgeben und andern Stämmen Städten und Provingen einverleibt werden, ohne daß es jemand erlaubt fen fie zu verachten noch ihnen bas Bergeben

ihrer Altern vorzuwerfen, bei Strafe auf zwei Sahre von der Gefellichaft abgefondert zu werden.

- 2. Diejenigen, welche sich unterstehen werden für diese Verbrecher einzusprechen; diejenigen, welche sich hinsichtlich der Achtung und des Gehorsams gegen die Haupter oder die Senatoren gegen die Familienväter oder ihre Altern hart versehlt haben werden; diejenigen, welche einige Ihresgleichen mit schmählichen Worten oder Schlägen werden gemishandelt haben —
  werden in die für die Vestrafung von dieserlei Verzgehen bestimmten Orte auf einen oder mehrere Tage
  oder Monate, auf ein oder mehrere Jahre eingesperrt
  werden. Der Senat der Nation wird diese Zeiten
  nach der Schwere der Vergehen ein für alle Mal
  regeln. Nie wird man die für die Bestrafung eines
  Vergehens vorgeschriebene Zeit irgend abkürzen können.
- 3. Die Chebrecher werden mahrend eines Sahrs eingesperrt werden, worauf ein Mann oder eine Frau den Schuldigen wiedernehmen fann, wenn sie ihn nicht unmittelbar nach seiner Untreue verstoßen (repudie) haben; und diese Person wird sich nimmer mit ihrem Chebrecher verheirathen können.
- 4. Sede Perfon beiderlei Gefchlechts, welche mahrend des Scheidungsjahrs mit jemand zu thun gehabt haben wird, foll wie Chebrecher bestraft werden.
- 5. Jede Person, welche ein oder mehrere Sahre die Absonderung (d'etre retranchee) von der Gefell=

schaft verdient haben wird, wird nimmer Senator noch Stammhaupt fenn können.

- 6. Alle mit der Erziehung und Beforgung der Rinder beauftragte Personen, welche durch eine anerstannte Vernachlässigung und Sorglosigkeit in Züchtigung und Unterweisung derselben sie irgend ein Laster oder eine schlechte dem Geist der Gesellschaftlichkeit widerstreitende Gewohnheit annehmen ließen, werden, je nachdem sie schuldig befunden worden, auf einige Zeit oder auf immer der Ehre dieses Amtes beraubt werden.
- 7. Alle diejenigen, welche auf immer oder allein auf einige Zeit werden von der Gesellschaft abgesondert und eingesperrt werden, werden jeder angenehmen Unterhaltung oder Beschäftigung beraubt werden; sie werden mit guten aber den gemeinsten Speisen genahrt und in gleicher Beise gekleidet werden; sie werden von den jungen Leuten bedient werden, welche sich der Faulheit Ungelehrigkeit oder Lüge auf eine leichte Beise schuldig gemacht haben: diese werden dieses Geschäft einige Tage verrichten, und in ihrer Ermangelung wird man jeden Tag umwechselnd eine gewisse Zahl der jüngsten Zöglinge jedes Gewerbs zu diesem Dienst verwenden.
- 8. Andere leichtere Fehler, wie einige Nachlässigfeiten irgend eine Versaumnis werden nach der Klugheit der Häupter oder der Meister jedes Gewerbes bestraft werden entweder durch die Verrichtung, wo-

von man in dem vorhergehenden Gefete fpricht, oder durch die Beraubung jeder Befchäftigung mie jedes Bergnügens auf einige Stunden oder einige Tage, um den Muffiggang durch den Muffiggang felbst zu ftrafen.

- 9. Da es nicht die Züchtigung ist sondern das Vergehen, welches entehrt, so soll nach ausgestandener Strafe jedem Bürger verboten senn, der Person, welche sie nach dem Gesehe abgedüßt hat, oder irgend einem ihrer Verwandten darüber den geringsten Vorwurf zu machen noch die derselben unkundigen Personen davon zu unterrichten, eben so wenig auch diessen abwesenden oder anwesenden Personen die geringste Verachtung zu bezeugen, bei Bedrohung dieselbe Strafe zu erleiden; nur den Häuptern soll zustehen, sie mit Vollmacht an ihre Pflichten zu mahnen, ohne ihrer früheren Vergehen noch deren Bestrafungen jemals Erwähnung zu thun.
- 10. Sebe durch das Gefetz aufgelegte und für jeglicherlei Bergeben einmal festgesette Strafe foll nimmer durch irgend eine Begnadigung oder Berücksichtigung, außer im Krankheitsfall, erlassen gemindert oder verandert werden können.
- 11. Der Senat jeder Stadt foll allein die Macht haben, auf die Anzeigung der Häupter der Stämme Familien oder Gewerbsförper die Strafen der Gefellsschaftsberaubung zu verhängen; und diese letzteren wers den die andern bürgerlichen Strafen verhängen.

- 12. Jede falsche Beschuldigung eines Verbrechens, welche eine immerwährende Beraubung der Gesellschaft verdienen wurde, soll die gleiche Strase treffen; in jedem andern Fall soll der falsche Beschuldiger eine gegen die Strase, welche der Beschuldigte hatte unstergehen muffen, doppelte Strase erleiden.
- 13. Die Beschuldigungen von Personen, die mit feiner bürgerlichen oder natürlichen Bollmacht bekleis bet wären, sollen vom Senat weder angehört noch angenommen werden.
- 14. Die Personen in Amt und Würden werden verpflichtet seyn, von sich selbst über die ihnen untergeordneten Personen zu wachen, sie wegen ihrer Macht überlassener Fälle zu schelten oder zu strafen, sie wegen bedeutenderer Vergehen ohne irgend eine Nachssicht einer höheren Ordnung anzumelden, bei Strafe, entweder für einige Zeit oder für immer, nach der Wichtigkeit dieser Unterlassung, ihrer Stelle beraubt zu werden.

# Zugabe.

Allgemeine einleitende und erläuternde Bestrachtungen und Bemerkungen aus Diderots Zeit.

Es ist bald ein Jahrhundert verslossen, als dieses Buch geschrieben wurde, in den Jahren 1750, und wie es heut am Tage ist, mögte einer, der die Dinge nur von außen betrachtet und beurtheilt, sagen: das Buch hat gejungt gejüngelt und gejüngert, so viele Utopien Platosrepubliken und kommunistische und socialistische Reiche sind seitdem aufgebaut worden und werden tagtäglich neu aufgebaut. Doch wie dem sey, was seit dem letzen Menschenalter zuerst in Frankreich dann auch bei uns von dergleichen Bunderbau aufgeführt ist oder versucht wird, kann schwerlich von Diderots Stamm ein Sproß oder Ableger genannt werden sondern ist aus jüngeren Leiden und Thorheiten der Menschheit entsprossen. Doch dringt sich bei der Erscheinung solcher merk-

würdigen Traumereien und Narrheiten die Bemerkung unabweislich auf, daß sie Zeiten großen Jammers und Unglücks oder doch Zeiten wenn nicht des Jammers doch großer Erschütterung und Umwälzung alter Gedanken Ansichten und Einrichtungen fast immer ihr Daseyn verdanken.

Und wohl kann man fagen, daß um die Mitte des achtzehnten Sahrhunderts Unglück und Sammer in Blüthe standen. Wir mussen, um ein wenig zum Verständniß jener Zeit zu gelangen, etwas weiter zuruck und umher spazieren. Man höre:

Die Frangofen maren ein ritterliches monarchisches und fonigliches Bolt geworden. Wenn man Die Gefchichte fragt, fo antwortet fie: in einem monar= difchen Staate bedeutet ber Raifer und Ronig nicht nur für bas Staatsleben bas Bochfte fondern auch für alles Leben: für alles geistige und sittliche Leben. Nun haben die Frangofen von Frang dem Ersten bis Ludwig den Sechszehnten, vom Jahr 1515 bis zum Sahr 1774, alfo mahrend 260 Jahren, neun Ronige gehabt, von welchen feche ergliederlich und Die beiden letten (Ludwig der Bierzehnte und Ludmig der Funfzehnte) Die allerliederlichsten maren. Dies mußte durch Beispiel Macht und Gewalt end= lich einen bofen Rig durch die frangofischen Sitten reißen; es hatte ein übermenschlich ftarter Stoff bagu gehört, wenn die Sitten bes Bolfe babei hatten gang bleiben follen. Frankreich besteht wie die meiften

Lander Europas aus fehr verfchiebenen Stammen; indeffen der Dehrzahl nach find bie Menfchen bes malfchen Ursprungs mohl ber überwiegende Theil: man barf vielleicht fagen, fie find bas Bolt ber französischen Mitte, besonders des Mittelpunkts alles frangöfischen Lebens, ber Sauptstadt Paris, welche Sauptstadt viel mehr, ale bies bei andern europai= fchen Sauptftabten ber Fall ift, Franfreichs Mittel= punkt heißen barf. Der galifche ober malfche Stamm nun wird von bem ernften und ichweren Nordlander. von bem Germanen und Gothen, von feber als bas Bolf bes Leichtsinns und ber Uppigfeit gezeichnet. Mag biefe Zeichnung in bem allgemeinen Umrif nur Den Gegenfat bes Leichten Luftigen und Anmuthigen gegen ben fcmeren und trüben Norden bedeuten und ausbruden follen, ber Deutsche hat von jeber von malfcher Liederlichkeit zu erzählen gewußt, und in jenem achtzehnten Sahrhundert, mo fie angefangen hatte fich fester bei ihm einzuniften, hatte er davon nicht nur zu erzählen fondern darüber zu fla-Bon jeher hatten bie malfchen Borter galanterie und chevalerie, momit die feinsten und ebelften Sitten frangofischer Belben und Ritter befchrieben werben, ben Begriff einer Beimischung, Die in ben beutschen Wörtern Sofischheit und Ritterlichfeit nicht liegt, und bas Bischen von Berruchtheit, mas malfchen Begriffen und Sitten gemäß in Bortern wie galanterie perfidie u. f. w. stedt, ift beutsch.

gottlob unübersethar, und der Deutsche, wenn er in gemeiner Rede die Wörter galant und galanterie braucht, versteht darunter meistens nur das Glänzende und Feine des äußerlichen Betragens und kann die sein hin und her fließenden und schimmernden 3wisschenschaften und die noch feiner fließenden und durchs glitschenden Schlüpfrigkeiten davon kaum empfinden geschweige in seiner Sprache wiedergeben.

Bir miffen, bem Begriff vom Ritterthum lag Frauenehre und Frauendienst tief eingeschlossen und dicht eingewebt. Die Frau mar bei ben germanischen Bolfern und bei ihren Mifchlingen und Salblingen burch alte Sitte und burch bas junge Chriftenthum erft die achte gleichwürdige und gleichberechtigte Genoffin bes Mannes und ber Gefellichaft geworden: Starte und Milbe Tapferteit und Lieblichfeit follten hinfort als Bleichberechtigte neben einander mohnen; und wenn auch ben fconften und anmuthiaften Bebanken und Berhältniffen die menschliche Gebrechlich= feit nimmer gefehlt hat und öfter ausgeglitscht ift, fo follten boch auch bei ber chevalerie und galanterie Treue Reinheit und Reufcheit immer als Bachterinnen fteben. Doch fann, wer die verschiedenen Bolfertriebe und ihre Entwickelungen und Birfungen beobachtet und in ihrer fortlaufenden Gefchichte begleitet hat, nicht verkennen, daß die füdlichen, zumal die wälfchen Bolferftamme, namentlich die Frangofen und Stalianer, ichon im vierzehnten fünfzehnten Sahrhundert mehr als die Deutschen verdient haben weibe = rifche Bolfer zu heißen.

Ehren fie die Beiber etwa mehr? achten fie Die Ahnungen und Gefühle berfelben und all ihr mundersames aus einer rathfelhaften verborgenen inneren Belt herausspielendes Leben etwa höher als Die Reingermanischen? D nein! Gie fpielen und tanbeln nur mehr mit ben Beibern, und bas Spiel mit den Beibern hat es an fich, daß der Mann Dabei heruntergespielt wird; er hat, wie man gemein= bin faat, dabei das Unterfpiel. Der Rels liegt ftill. Die Welle geht und fommt, aber er wird babei boch Bie bies nun auch fen und wie bas mittel= altrige Spiel ber malfchen Chevalerie und Galanterie auch fenn mogte, ber lombarbifche und frangofische Ritter mar im fechszehnten und bis in die Ditte des fiebenzehnten Sahrhunderts noch ein tropiger berber Rerl; erft die langen fultanischen und haremischen Regierungen des Bierzehnten und Funfzehnten Ludwig haben ihn zu einem gleißigen zierlichen und zu= lett zu einem bienerlichen fnechtischen Mann gemacht.

Jeder der beiden Könige, der Urahn und der Urenkel, hat über fechszig Jahre regiert und ein halbes Jahrhundert. sein Bolk durch Wollust Lüge und Knechtschaft verdorben.

Ludwig der Vierzehnte fand noch ein ganzes frissiches Volk, auch noch ein tüchtiges Rittervolk. Er war wie der rechte geborne und erforne König Wälsch=

lands von Gottes Gnaden, mit Stattlichkeit Schonbeit und Stolz ausgeruftet und mit genug Unflug von Ehre Ruhm und foniglicher Darftellung, mit Fürforge und Thatigfeit für Reich und Regierung, um feinem Bolte und ben Bolfern etwas Großes gu bunten; auch hatte er bas Glud, auf ben Schlacht= felbern wie auf bem Felbe ber Runfte und Biffenfcaften eine Begleitung feltener und glanzender Belben Seher und Sehrmanner zu finden, welche fein Beitalter verherrlichen halfen. Go beugten fich benn vor feinen königlichen Gigenschaften die Manner und verneigten fich vor feiner Schonheit und Dajeftat Die Beiber. Er durfte die Frauen und Jungfrauen ber alteften Gefchlechter, wie fie feinen Augen gefielen, verberben, und erniedrigte fo ben alten ftolgen Abel und verdarb ben Reft ber guten alten Sitten der Sauptstadt und durch fein und feiner Benoffen Beifpiel auch die ber Landschaften.

Dieser stolze und prächtige Sultan, bessen letztes Jahrdreißig durch jesuitische Beichtväter Betschwestern und Beischläferinnen schon etwas grämlich empfunden worden war, hatte das glänzende Laster noch mit einem Schimmer von Wohlanständigkeit zu verschleiern gewußt, aber nach ihm wurden die letzten Hullen und Schleier des Anstandes zerrissen und abgerissen. Dies geschah durch seinen Ressen und Nachfolger, den Vormund des Kindes Ludwig des Fünfzehnten und Reichsverweser, den Herzog Philipp von Dr-

leans, Urgroßvater bes jegigen Königs ber Frangofen Ludwig Philipp. Diefer genialische Buftling, ber feinen Dheim an mannlichen und helbigen Gigenfchaften und an angebornem Muth und Beift unendlich übertraf, mar burch bas gleißende heuchlerische und frommelnbe Lügenspiel bes Dheims und burch Die mitspielende Gleignerei und Dummerei ber Boflinge und Sofpfaffen gum fruben Begenfpiel gereitt, und machte fich fcon mabrend bes Lebens bes Dheims mit ben Benoffen feiner fcblimmen Scherze und Musschweifungen oft bas Bergnugen, Die gange verfcleierte Soflügenwirthichaft im vertleibeten Scheinbartsfpiel und poffenhaften Mummenfchang aufzufüh-Als er herr warb, ließ er allem Schelmenwit und aller Ausgelaffenheit bie Bügel fchießen zeigte aller Belt unverhüllt und offenbar, wie über ein halbes Jahrhundert verdeckt gefündigt mar. Wir fonnen uns nach ben auf uns gefommenen Befchreibungen und Schilberungen ungefähre Bemalbe entwerfen, wie in bem erften und britten Sahrhundert Die Rlaudius Nerone und Heliogabale mit ihren Freigelaffenen Gunftlingen und Beifchlaferinnen Sof bielten, wie im funfzehnten fechezehnten an ben Sofen ber Johannen in Neapel ber Wiskonti in Mailand ber Medicis in Floreng und ber Borgia und Debicis in Rom gelebt und gespielt worben. Schmut unbeschreiblicher Liederlichkeit und Verwilderung barf nur angebeutet merben.

Nach dem Tode des Reichsverwefers Philipp im Sahre 1723 bis 1745 leuchtete ber Lafterglang gwar vom Sofe nicht mehr in fo frecher und unverhüllter Belligkeit auf Stadt und Bolk herunter, aber die Sitten maren nun einmal in ihren tiefften Grunden verdorben, und bald ichritt ber Urenfel Ludwigs bes Bierzehnten auch offen mit feinen Laftern beraus und gab über ein Menschenalter wieder bas graulichfte und icheuflichfte Beifpiel jeglicher Nichtswürdigkeit und Berdorbenheit. Diefer Konig mar nichts als ein verschmitter feiger ehrlofer Beichling, beffen Lafter auch burch feine einzige fonigliche Arbeit und Tugend vergutet murben. Ludwig ber Bierzehnte war freilich burch Wolluft verborben und von ber föniglichen Ehrenbahn vielfältiglich abgeleitet worben, aber in ben Jahren feiner Rraft hatte er fich und das Reich durch Pfaffen und Rebfinnen nicht regieren laffen und felbst die fclauen Beiber, welche in feinen letten breißig Sahren viel mitfpielten, mußten bie mollia tempora fandi blandiendi et agendi mit ben jefuitischen Beichtvätern und andern ihrer Berschwornen immer noch mit einer gemiffen Angst berauslauschen, und burften fich - worin doch ein Gro-Bes lag - es nicht merten laffen. Aber unter bem Fünfzehnten wie mar alles gar anders! wie hatte fich die Dajeftat nicht herabgelaffen fondern mar berabgefunten! wie mar und erfchien alles fcon burchaus unköniglich und unsultanisch! Denn ber

Bierzehnte Ludwig hatte fich wirklich zu einer Art Sultan ber Bestwelt erhoben. Der schaamlofe und ehrlose Fünfzehnte, ben man bem 3meiten Rarl von England vergleichen fonnte, nur bag in biefem noch mehr vom Manne mar, fannte nimmer andere Freuben als gemeinfte Luft mit Beibern und lebendigfte Theilnahme an allen Sofflatschereien und Belt- und Beitunge - Lügen und ärgerlichen Gefchichten feiner Sauptstadt und ber übrigen Sauptstädte Europas, mit beren Erfundung und mit ahnlichen jammerlichfter Spaherei er die Stunden feiner Langenweile außfüllte, beinahe wie Beliogabal in feinen Zagen für ähnliche Nichtswürdigkeiten feine Spaher Ausholer und Loder in Rom herumgeschickt hatte. Unter ihm burfte die berüchtigte Marquife von Pompadour ein langes Menschenalter Frankreich beherrichen Minister und Feldmarfchalle ein= und abfeten und im Briefwechsel mit Raiferinnen und Röniginnen Bundniffe schließen und in die Beltschickfale mit eingreifen; unter ihm endlich burfte bie bummfte und fconfte Grafin bu Barry in feinen letten jammerlichften Jahren mit an bas Steuerruber bes Staats faffen.

In diesen Tagen war das weiberische Balschland viel zu weiberisch geworden und begann durch eine lügenhafte sündliche weiberische und weinerliche Empfindsamkeit auch den festen und spröden Norden in Sitten und Beisen zu entnerven und zu verweibisschen. Ich weiß kein ausdrucksvolleres Wort für

die Sache. Nun herrschten die Weiber fast allentshalben mehr, als sie sollten, und herrschten da, wo sie nicht herrschen sollten.

Aber foll denn das Weib nicht herrschen? ift das Beib benn nicht Mitherrin und Mitherrscherin ber Erde? Freilich ift fie bas, und auch ift fie Berrin des Mannes, fehr Herrin bes Mannes, obgleich eines ber erften Rapitel im Beltgefete Gottes lautete: Und er foll bein Berr fenn. In ber That ift ber Mann ber Berr bes Beibes durch die Fauft, zuweilen auch durch die Vernunft, aber immer überholt das Weib ihn durch die beiden langfamen und befonnenen Jäger und Wogelsteller Langmuth und Berftand. Denn bem Beibe mard lauschender Langmuth und fpahender Berftand gegeben, wo die ftarte Fauft oft nur leere Lufthiebe führt und die hochflicgende Bernunft ben Erdboden nicht immer berührt. Aber bas Beib hat eine höhere hehrere Gabe von bem Schöpfer ber Dinge empfangen, bas Anmuthige und Inmuthige, bas Unmittelbare Ahnungsreiche und Seherifche, mas die alten germanischen Barbaren in ihm fcon anbeteten; es bat ben Gurtel eines bimmliften Reites empfangen, mit welchem es täglich finnliche und überfinnliche Zauberei üben fann. Aber ... aber — die Pythien die Bestalinnen die Alrunen und Belleden, Die Bermalterinnen ber göttlichen Dinge und Auslegerinnen ber göttlichen Bebeimniffe follten

und mußten feusche Jungfrauen senn. Warum wohl? Ich will es andeuten.

Das Weib bat nur Gine Tugend. Bann es bie verloren hat, hat es fein Beftes, bas Beheimniß feiner Starfe perloren. Der Mann bat Tugenden und Untugenden. Des Beibes Tugend und Rraft beift Reinheit und Reufcheit. Ein Beib fann ein Dutend Rinder haben als Genoffin des Dannes und in fei= nem vollen gangen Befen unfchuldig fenn wie eine fechstehnjährige Jungfrau. Go wie es nicht ben Ginen Mann fondern Die Manner an bem Gurtel zupfen und gerren läßt, ift feine Rraft und Berrlichfeit babin. Ich fpiele hier aber nicht auf bas Feinfte und Beiligfte an fondern wirklich nur auf bas Bewöhnliche und Mittlere, wie es im Gemuthe und im Leben fich offenbart. Der Mann fann ausgleiten und gleitet oft aus auf der Bahn der Luft und Bolluft; er verliert er bugt ein - mer mill es leugnen? - aber er fann gur vollen Biederfeit und Sittlichkeit wiederkehren. Das Beib, bas fich an Mehreren verflattert und verloren hat und fich unterfteht für folden Mangel allenfalls mit fogenanntem Geift und halbem Mannsmuth zu bezahlen, hat boch im beften Fall viel mehr verloren und eingebußt. Es hatte feine in einfamem Stolz gehütete Suld und Unmuth, foftlicher als bas Berrlichfte, mas ber Mann befitt, wenn es fie einfam und fur Ginen bewahrte. Dies war ihr Licht ihr Gebot und ihr

Sefet. So wie sie diesen Diamant verloren hat, kann sie kein Licht und keinen Beg mehr sehen; dann beginnt sie wie der Mann zu grübeln zu überlegen zu klügeln und für den Einen verlornen Beg
auf mancherlei Straßen umherzulaufen und umherzusuchen; aber wie viel sie Geist und Big auch schärfe
und wețe, das kleine große Ding, was man in dem
Mann Geset des menschlichen und göttlichen Billens,
was man Karakter nennt, wird sie nimmer sinden
noch gewinnen und sich als Harnisch um ihr beschädigtes Leib und Leben legen können. Sie bleibt,
wie sehr sie sich auch nach Ergänzung Vergütung
und Entschädigung für das Verlorne sehne und mühe,
in der Regel immer und ewig ein zerrissenes und
halbgauklisches und lügnerisches Flatterwesen.

Greift man bei dieser Betrachtung der Dinge und der verkehrten und verrückten Verhältnisse der Männer und Weiber tieser, wo das Verderben zum Verbrechen hinabsteigt, und durchmustert die Krimisnalakten, durchmustert auch nur, wo es nicht so düster aussieht, die romantischen Abentheuer der eigenen Bruft und das Leben seiner Zeitgenossen und Gleichsaltrigen — wie offenbart sich da das Weib? Dauch das gute Weib, wann die Leidenschaft mal geblendet vom rechten Pfade abirren will oder gar schon ein wenig abgeirrt ift, und wann es den Mann seiner Leidenschaft oder Sünde sich gegenüber gestellt sindet, spricht mit einem gewissen sichen Naturbewußts

fenn, wenn sie den armen Teufel beklommen sieht, ihm ganz beherzt zu: Lieber, das geht mich nichts an, da siehe du zu. Sie will ihn viel-leicht verführen, hat ihn vielleicht schon verführt, muthet ihm aber zu, daß er für Gesetz und Gebot und für die Ehre und Haltung desselben einstehen soll.

Alfo bas Beib, welches auf bunten Pfaden und mit bunten Leidenschaften und Wechfeln viel herumgewandert und herumgeflandert hat, Diefes Beib, welches das einzige Gefet feines Lebens, Reinheit und Reufcheit, verloren hat, wird fpater ichwerlich irgend ein Gefet erkennen und anerkennen fondern ift wirklich ein schwankendes Rohr geworden, welches von jedem leifesten Winde der Luft und Laune bin und her bewegt wird. Von ben Jahren 1680 bis 1780, alfo ein gutes volles Sahrhundert, mar bas gebildete und vornehme frangofische Beib mit weni= gen Ausnahmen eine wirkliche Flandrerin. Sitten und Reufcheit maren feltenfte Bogel geworben und wurden von ber feinen und glanzenden Belt als bumme Dorftugenden verlacht; eheliche Treue hieß langweilig und altfrankisch. Run geschah, bag bas also geschaffene und beschaffene Beib auf bem fremben Gebiete, wo es bloß leicht und anmuthig fpielen foll, die herrschaft an fich rig. Das ftolze verdorbene Befchopf erhob fich mitten aus bem Sumpf feiner fündlichen und buntgetunchten Lügenhaftigfeit und Ruchlofigfeit und trat mit bem Mann in ben

Rampf um Rraft Freiheit und Geiftesftarte: es fing an zu geiftern. Und wirklich bekam es bas Unfeben, als fonnen die Gefchlechter mit gleichen fampfen und als fonne und durfe bas Beib auf der Rennbahn bes wilden außeren Lebens mit bem Mann um den Preis der Freiheit und Chren ringen. niaftens begann wirklich hinfort zwifchen ben Beichlechtern ein bunter farbenfchimmernder Bettfampf ber Luge und einer lugenhaften Geiftigfeit. Rollen murben gewechfelt, die Ratur fehrte fich um, das Weib mard ein Mannweib und ber Mann ein Beibmann, das heißt: ber Mann, ber fich folches Schandeleben von Untreue und Luge belieben und gefallen ließ, mard ein viel fcmachlicheres und ver-Dorbeneres Gefchöpf als bas Beib. Denn Luge und Lugenverhaltniffe fann ein fclechtes leichtfertiges Beib viel leichter tragen und ertragen als ber fchlechte Mann. Sie kann dabei im Thun und Gebaren fühn und herrifch bleiben, wenn auch allerdings einige Teufelchen babei mitunter burchfpringen; er wird in ber Regel die Geftalt bes feinen und feigen Knechts an= nehmen.

Verfolgt man nun die Geschichte des französischen Sofes und der Hauptstadt, verfolgt man vollends die Familiengeschichten der höchsten und hohen Häuser und mustert man die weiblichen Genien und Geister, welche in jenem Jahrhundert in den Hallen und Sälen der hohen und feinen Welt den Reigen geführt

haben, von der Ninon de l'Enclos Montespan und Maintenon bis zur Pompadour und Dudeffant hinab, welch eine schrecklich bunte Erscheinung der treulosen lügenhaften fratenhaften Geisterei, womit das verborbene Menschengeschlecht für die alte verlorne Einfalt und Treue bezahlen wollte und bezahlen durfte!

So mar bas ungludliche Franfreich, von ben beillofesten verruchtesten Königen geführt und verführt, ein boppelt meiberifches Balfchland geworben, und die verlorenften Beiber, wenn fie nur mit Geift fpielen fonnten, murben badurch von allen Rleden ber Untreue und Unehre erlöft, und afften in angenommener und angelernter außerlicher Gebarbe eine Empfindfamfeit Reinheit und Schonheit nach, wovon ihr Berg nichts mußte. Wie ift es boch in Paris hundertmal beffer geworden in unfern Tagen, wo man folde Seuchellarven nicht mehr um die Gebarbe legt, wo das freche Beib, das fich aus feiner Natur herausgehoben und überhoben hat, bas von bem freien Beibe, welches gefucht wird, flingen gebort hat, wenigstens mit Georg Sand und ber Pringeffin Belgiojofo jest Sofen angicht und den Dampf eines Cigarretto aus feinen Lippen trot einem Sufaren berausblaft! Die Manner find ftiller und ernfter geworden; fie haben als Rrieger und Staatsmanner anderer Strebungen Arbeiten und Runfte nöthig als ihre Grofvater von anno 1740 und 1760, und wenn bas frangofische Beib immer noch Fragerei treibt

und Paris seiner schwaßenden und prunkenden Sale nicht entbehren kann, so ist die Lüge der Untreue und Liederlichkeit selbst bei den Weibern, man mögte sagen, tapferer und männlicher geworden. Lobe ich das? Nein. Aber ich lobe es, wenn ich auf das achtzehnte Jahrhundert zurückblicke.

Alfo die Sitten grundlos verdorben und bas Lafter mit füßlich lugenhafter Empfindelei und geiftreichem Firnig überftrichen; Die Beiber Die Anführerinnen und Berricherinnen bes Lebens, die Manner geschwächt und entfraftet und ihre Art und Gebarde entstellt; ber Sof fultanisch bespotisch, in feinen inneren Verhaltniffen von Rebfinnen Beichtvätern Gunftlingen regiert; ber Ronig felbst ruhmlos ehrlos, in Wolluft und in fleinlichften Runften ber Berrichaft versunken. Go ftand ber Thron, die hochste und glangenofte Sobe, mobin alle schauten, verrottet und verfault. Solche Faulnig, foldes Gefühl von Dichtigfeit und Chrlofigfeit, wo alle Begriffe von Gut und Bos Ehre und Schande fich mifchten und im allgemeinen Schmut untergingen, hatte, wie gefagt, nach ber höchften Sohe bie nachften Sohen ergriffen, Die Gefchlechter ber Fürften und herren bes Landes, hatte bie zweiten nachsten Soben ergriffen, wo bas Bolf Gelehrsamkeit Sittlichkeit und Ehrwurdigkeit feben wollte, ich meine die geiftlichen boben Stuble, auf welchen die Abte Bifcofe Erzbischöfe und bepurpurte Rardinale fagen. Ludwig der Bierzehnte batte

für feine erften vierzig Sahre vorzügliche und große Menschen in Seldenthum Runft und Biffenschaft geerbt, auch herrliche Rirchenfürsten, welche Die Rachwelt noch mit Ehren nennen wird. 3mar Richelieu und ber Leiter von König Ludwigs Jugend, Magarin, obgleich mit bem romifchen Purpur befleibet, waren feine Tugendbilder gemefen, aber die Boffuet Maffillon Fenelon Noailles durfte er aller Belt in boben freien Ehren zeigen. Auf folde Berrliche waren die Dubois Tencin Bernis gefolgt, alle brei Erzbischöfe Frankreichs und Rardinale bes heiligen Stuhls zu Rom, Manner ohne irgend eine höhere und edlere Runft und Gelehrfamfeit - nur Bernis hatte einige liederliche Gedichte gemacht - aber mit allen Schandzeichen unglaublicher Berbrechen und Berruchtheiten gezeichnet. Solche Erzbischöfe und Kardinale ertrug Frankreich nicht bloß sondern fie maren die Berrichenden, Dubois und Bernis beibe Minister.

Nun bei diesem Zustande der Sitten, bei dieser Versunkenheit der höheren Klassen und der alten Geschlechter wie war der öffentliche Zustand des Reichs? wie stand Frankreich als die mächtigste Monarchie in der Reihe der europäischen Staaten bestrachtet? D auch da sah es sinster, beinahe noch sinsterer aus.

Bu der Sittenlofigkeit und Tugendluge, welche bie Eigenthumlichkeit Ludwigs des Bierzehnten in

seinen Hof und in die alten Geschlechter hinein geschmeichelt hatte und welche von diesen Höhen alls mälig in die gebildeten Klassen des Volks und als seiner Weltton in allen Lebensverkehr eindringen sollte, schlug er in den letzten Jahren seiner Regierung dem Volke fast unheilbare Wunden und warf in die Herzen und Geister desseben einen Brand des Haders, der die zur großen Umwälzung unter seinem Ururenkel fortgebrannt und, unterweilen wie mit Aschen bedeckt, fortgeglimmt hat, die er in jener Umwälzung als blutiges Verderben mit letzter scheußelichster Gewalt aufgelodert ist.

Ludwig schlug Bunden. Die erste tiefe Bunde war die Aushebung des Edikts von Nantes, wodurch Frankreich viele Hunderttausende seiner tüchtigsten und edelsten Bürger und Hunderte von Millionen verlor, die mit ihnen in die Fremde geslüchtet wurden. Diese Bunde war aber nicht allein eine leibeliche sondern auch eine geistige Bunde. Geistige Bunden brennen am tiefsten und heilen am schwersten.

Eine zweite tiefe Wunde wurden seine ewigen Rriege der Herrschsucht, deren Siege seine Hospoeten lange als eine Wonne und einen Ruhm Frankreichs befangen, welche ihm aber zulett im spanischen Erbfolgekriege eine Züchtigung Gottes und eine Schwäschung und Entkräftung für lange Jahre brachten. Der Greis, als er seinem Urenkel, dem fünfjährigen Kinde Ludwig dem Fünfzehnten auf seinem Todten-

bette die letten königlichen Vermahnungen und das Scepter übergab, warnte ihn vor der Lust an Kriegen. Er hinterließ ihm, wie gesagt, ein entkräftetes und entmuthigtes Reich und 700 Millionen Reichsthaler Schulden.

3ch habe gefagt, Die Aufhebung bes Ebifts von Nantes war nicht allein eine leibliche fondern auch eine geiftige Bunde, Die er feinem Bolke und Reiche fclug; viel tiefer aber und verderblicher brannte und glubte bie giftige Bunde, welche bie geiftige Syber, Die Bulle Unigenitus Dei filius in Die gefunden Glieber Frankreichs hineinbig. Als nämlich unfer Gultan alt ward und bie Triebe ber Bolluft etwas ftiller ju gluben anfingen, fiel er faft gang in bie Sande ber alten Bul = und Bet = Schwefter Maintenon und feiner beiben Sesuitenbeichtväter la Chaife und le Diefe hatten bie Unterbrudung und Bertilgung ber Reformirten ober Sugonotten in Frankreich veranlagt, fie murben in ben folgenden Sahren bis an feinen Zod die Erreger und Aufheter bes fonialichen Willens gegen jedes bobere freie und fromme Streben in den Gebieten ber Rirche und ber Gelehrfamfeit. Ber hatte nicht von ber fürchterlichen Jagb und Berfolgung gebort, wodurch Port rongl die Bater bes Dratoriums und viele andre vermandte Unftalten und Manner unterbrudt gerftort und geachtet wurden? wer fennte nicht bie von den Jesuiten gu ihrem eigenen und zu Frankreichs Berberben aus bem

Grabe aufgeftorten Gebeine und Lehren Des langft verstorbenen frommen Bifchofe von Apres Sanfen, wodurch der Name Sanseniften in der Bedeutung einer übertrieben ftrengen mpftifchen Reperfette geschaffen und die Bulle Unigenitus und mit ihr eine lange Reihe von Unheil von Rom hergelockt worden ift? wem fielen biebei die Namen ber murbigften und gelehrteften Manner, Die großen Namen Arnauld Pafcal Quesnel und die Anklagen und Verfolgungen ber ehrwürdigsten und frommften Rirchenfürften Frantreichs, der Erzbischöfe von Cambran und Paris Feneton und Noailles nicht ein? Nach folder Bulle und nach folden unwürdigen Betereien, wodurch die Beften unterbruckt murben, burften und fonnten benn gulett Menfchen wie die Rardinale Dubois und Bernis, mit jeder Leichtfertigfeit Liederlichfeit und Berruchtheit beflecte Menfchen, Die entweihte Rirche Frantreichs ichanden und ben Spottern und Sohnlächlern, Die aus der Ausfaat fo bofer Verfolgungen und Bebereien gewöhnlich aufzugehen pflegen, bas Seiligste und Chrwurdigfte gur Berreigung und Entweihung preisgeben.

Die Unterdrückung und Verjagung der Protestanten die Verfolgung und Achtung von Gelehrsamkeit Frömmigkeit und Tugend unter dem Titel Jansenisten zeugten in Languedoc in den Cevennen seltsame und gefährliche Schwärmereien und Brüderbunde. — wie denn alle Verfolgungen und Jagden auf die Geister

immer Martyrer und martyrische Narren zu zeugen pflegen — und wilde und blutige Aufstände und inneren Rrieg im Vaterlande; fie fcufen unter den Sanfeniften einzelne narrifche Begeifterte und Propheten, welche dem unglücklichen unterdrückten Bolke zugleich jum Lachen und jum Beinen ben Stoff gaben; aber freilich in ben gangen weiten Grangen Frankreichs erfcuf alles dies feit dem Sabre 1685 bis babin 1785 bei ben tiefer empfindenden und bentenden Menfchen eine stumme in sich geschlossene und oft wie erstarrte Fronde, die im Gegenfat gegen die Liederlichkeit bes Sofes und der Großen, gegen bie Berrucht= heit und Unwissenheit der hoben Beiftlichkeit und gegen eine Schaamlofigkeit, Die fich faum noch ber Beuchelei und Berhüllung befleißigen zu glaubte, in rauber Strenge und ftillem Groll fich absonderte und ihr Antlit von den Freuden des Lebens und fast von aller Soffnung ber Befferung und Rettung bes Baterlandes abwendete.

Es ist wohl unberechnenbar, wie viele edelste geisstige Kräfte des Bolks durch eine solche Fronde der tieferen und ernsteren Gemüther erstarrt und unentwickelt für Frankreich verloren gegangen sind. Denn wenn die Schöpferin Hoffnung und ihr Mitroandler der seelenerfrischende Muth sehlen, dann Ade mit allen übrigen schöpferischen Trieben und Kräften. Hier hörte also die Schöpfung und Kräftigung, man kann sagen, hier hörte die Fortschreitung und Fortbildung

eines großen Volkes, welchem um die Jahre 1670 fo herrliche und heitere Entwickelungen und Erfolge der Zukunft versprochen waren, in Erstarrung und bei Vielen fast in Verzweiflung auf. Aber außer diesen sittlichen und geistigen oft mehr unsichtbaren Beschädigungen, die sich nur den Feinspähenden und Fernschauenden zeigen und nimmer mit Händen greifen lassen, lagen fürchterliche Handgreislichkeiten des Jammers und der Schande vor aller Augen aufgedeckt: scheußliche Verschwendung der öffentlichen Mittel Elend des kleinen Volkes durch immer erhöhte Steuern und Plackerien und, was einem von Natur feurigen und ruhmsuchtigen Volke am allerempsindlichsten war, Erniedrigung des französischen Namens vor den Fremden.

Als der Lehrer und Vormund der früheren Jahre Ludwigs des Fünfzehnten, der alte achtzigjährige Kardinal Fleury, gestorben war, der den bösen Jüngling
noch etwas gezügelt und in das Geld = und Schulden=
Wesen des Reichs wieder einige Ordnung gebracht
hatte, da begann in den Jahren 1740 die Weiber=
regierung der Pompadour und ihrer Nachfolgerinnen
in ihrer ganzen garstigen Ausgelassenheit und eine
maaßlose Schlassheit und Verschwendung, welche un=
ter solchem Könige auch einzelne wohlgesinnte Mini=
ster nicht hemmen noch bessern konnten, riß in die
ganze Verwaltung ein. Als nun der siebenjährige
Krieg durchgesochten war und die französischen Kries
ger, von einem großen König, der nur vier Millio=

nen Seelen beherrichte und von den Seffen Sannoveranern und Braunschweigern unter Ferdinand von Braunfcweig mehrmals hafilich zugerichtet, ziemlich unrühmlich ohne Lorbeern gurudfehrten, ba ergrimmte ber Born eines eitlen ruhmestüfternen und -fich ber Tapferkeit bewußten Bolks mit verdoppeltem Ingrimm und bie Berachtung bes in Chrvergeffenheit und Uppigkeit verfunkenen Konigs und feiner Großen und Genoffen wuchs von Tage zu Tage mit unaufhaltbarem Fortschritt. Die Ernften im gande grollten und verstummten im Ingrimm; die Leichtfertigen hatten für bas verderbliche Spiel bes frechften Sohns und Spottes doppeltes Feld gewonnen. Schon murben von diefem leichteften Geflügel, welchem in Balfch= land fo leicht und gefchwind bie Febern machfen, bin und wieder alle Sohen ber Chren und Burben gefchleift und geebnet und auch bas Beiligfte und Chrwürdigfte marb nun von bem frechften Spott in ben Staub getreten.

Es war zwischen den Sahren 1750 und 1780 die Stimmung und das fast allgemeine Gefühl der empfindenden und denkenden Menschen in Frankreich, daß sie ein solches, ein so großes und herrliches Land und Bolk, daß sie sich selbst, als die durch Despotismus Knechtschaft und Liederlichkeit Hinschmachtenden und Vergehenden, in Verzweiflung aufgaben, daß sie mit sich gleichsam die ganze europäische Menschheit als eine verrottete und hoffnungslose aufgaben und

nach einem fernen Welttheil hinblidten, als in welschem eine Auferstehung und Verjungung des Geschlechts allein noch möglich fen.

So schreibt im Jahre 1776 einer der berühmten Schriftsteller seiner Zeit, der italianische Abt Galiani 1), in einem Briefe an Fraulein l'Espinasse, die Geliebte und Freundin d'Alemberts, und drückt in seinen Worsten gewiß die Absichten des größten Theils des gebildeten und verdorbenen Frankreichs aus:

"Alle Reformen ich empfange sie mit Freuden, um so mehr, da keine derselben auf mich zurückfällt. Titus Livius sagte doch von seinem Zeitalter, welches dem unfrigen so sehr glich: ad haec tempora ventum est, quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus?). Man ist in einem Zeitalter, wo die Heile mittel wenigstens eben so viel schaden als die Gebrechen. Wissen Sie, was es ist? Die Epoche ist gestommen von dem ganzlichen Verfall Europas und von der übersiedelung nach Amerika. Alles fällt hier in versaulten Staub zusammen, Religion Gesche Künste Wissenschaften, und alles wird sich in Amerika von neuem wieder aufbauen. Dies ist kein Scherz von mir noch aus den Englischen Zwissigkeisten geschöpfter Gedanke. Ich hatte es vor mehr als

<sup>1)</sup> Correspondance de Grimm et Diderot T. III. page 285.

<sup>2) &</sup>quot;Wir find bei jenen Zeiten angelangt, wo wir weder unfre Gebrechen noch ihre Beilmittel ertragen konnen."

zwanzig Jahren gefagt verkündigt gepredigt, und ich habe meine Prophezeihungen sich immer erfüllen gesehen. Kaufen Sie also nicht Ihr Haus an der Chaussée d'Antin, Sie werden es zu Philadelphia kaufen. Ich werde von diesem Unglück auch mein Theil bekommen, da es in Amerika keine Abteien giebt."

Kurz, es war in dieser Zeit Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung bei vielen der Besten; die Spötter freilich nahmen es leichter; alle aber, besonders die Gescheidten, hatten die Ahnung, daß große Stöße und Umwälzungen kommen müßten. So schrieb Voltaire im Jahr 1764 an den Marquis de Chauvelin, der später mit feuriger Theilnahme sich mit in die Strudel der großen Umwälzung gestürzt und vor Pitt die Loose des Kriegs als französischer Gesandter in London ausgeschüttet hat:

"Alles, was ich sehe, streut die Samen einer Umwälzung aus, welche gewißlich kommen wird und deren Zeuge zu sehn ich nicht das Vergnügen haben werde. Die Franzosen kommen spät zu allem, aber endlich kommen sie an. Das Licht ist an allen Enden so verbreitet, daß es bei der ersten Gelegenheit hervorbrechen muß; und dann wird es ein schönes Gelärm geben. Die Jünglinge sind sehr glücklich, sie werden schöne Dinge sehen."

Wie dieser Prophet seiner Tage, wie dieser berühmteste aller Scherzer und Spötter, wie Rouffeau und Diderot, wenn sie die Jahre 1790 hatten erleben können, ihre greisen Köpfe durch das beau tapage, was es damals gab, getragen haben würden und ob sie sie durchgetragen haben würden, das mag eine Rathselfrage bleiben. Wie die Verderbniß der Sitten und die Fäulniß in Regierung und Verwaltung damals in Frankreich waren, konnten die Gescheidten wohl kaum hoffen, daß die große Veränderung und Umkehrung, die sie als unvermeidlich und unabwender in der Ferne mit dustern Gewölken heranrollend erblickten, mit leichten und fröhlichen Gewitterentlabungen kommen und endigen wurde.

Anders als die Träume jener Tage bei den Italiänern und Franzosen waren die Träume der Deutschen, bei welchen es hin und wieder auch schlimm und faul genug aber doch so schlimm und faul nicht war als bei den Franzosen. Ihre Zukunst stand wie ein Rosengewölk über ihren Köpfen; sie hofften und erwarteten in allmäliger und sanster Entwickelung ein menschlicheres und edleres Zeitalter. Man vernehme hierüber nur die Stimmen der Herder Jacobi Dohm Forster u. s. w.

Frankreich war diesemnach ein boser stehender Sumpf, eine Mistlache und ein Misthaufen von Lüge Unsittlichkeit und Verruchtheit, woraus alle glanzensten und schimmernden Giftpflanzen in prächtiger Uppigkeit und Stattlichkeit aufschossen. Natürlich mußten den Gefühlen Gedanken und Werken der Menschen auch die Worte und Schriften gleich wer-

den: Runfte und Biffenschaften und bas gange Sprachund Schrift-Befen bes Boltes mußten ihnen ahnlich werden. Als alle beiligen Berhaltniffe bes Lebens verwirrt und die Sitten gefchandet maren, als bas glanzende Lafter und die gleißende Luge fogenannter höherer und geiftiger Bildung Galanterie und Soffeinerei endlich mit unverschämter frechfter Stirn wie wohlberechtigt vor den Augen alles Bolks einherman= belten, ba konnte es bei einem fo leichten erregbaren geistigen und witigen Bolke, als die Frangofen find, an buntem Maftenfpiel und Mummerei in Darftel= lungen und Berkleidungen und an allen Ubertreibungen und Ausgelaffenheiten von Scherz Spott und Sohn nicht fehlen: benn ber schlimmfte von ben Dreien, ber Sohn, mar burch die Erniedrigung und Erbitterung des Bolks gereitt und herausgefordert. Da wurden Dichter wie Voltaire Jean Baptifte Rouffeau Crebillon Bernis geboren, ba gab es Pucelles d'Orleans Bijoux Indiscrets Liaisons dangereuses Noces de Figaro und andere Schandgebichte ber gemeinften Ausgelaffenheit bie Sulle und Fulle, Die Schmach bes frangofischen Bites jener unseligen Zage.

Nun sind seit den Jahren der sogenannten Biederherstellung nicht bloß in Frankreich sondern mehr
noch bei uns ehrlichen gutmüthigen Deutschen, die
sich so leicht etwas einbilden lassen, die übertreibenden
und zurücktreibenden frommen Vorfechter der Lehren
aller Sewalt allein von Gottes Gnaden und des lei-

benden Behorsams und die geharnischten Langenbre= der für die unverlierbaren Vorrechte ber Ritterschaft und bes Abels gekommen ober vielmehr nachgekom= men und febren une bas gange eben muhfam gezeich= nete und gemalte Bild um, fo bag ber Ropf nach unten und die Fuge nach oben fommen. Gie fagen und grade und unumwunden beraud: "Die große frangofifche Umwälzung, welche als europäische Ummalzung immer noch fortschreitet und alle bie bluti= gen Berbrechen und Grauel berfelben, vor welchen und als Rindern und Mannern gegrauft hat, find nicht von oben fondern von unten gefommen. Der Spott und Sohn, womit eine ausgelaffene Bande zusammenverschworner Schriftsteller Die Throne ber Ronige und die Stuble der Sobenpriefter überschuttete, Die lofen liederlichen verberblichen Grundfate über Staat und Rirche, die fie verbreitete, die 3weifel und Teufeleien, womit fie die Grundfesten bes driftlichen Seiligthums erschütterte, Die Bilber ber Bolluft und Schaamlofigfeit, welche fie in ihren Schriften bem verführten Bolfe vorfpiegelte und anschmeichelte - in Diefen, in Diefen allein feht ihr Die Saat des Berderbens und Unbeils, die fich aus Europas Babel, aus Paris, über die Bolfer und gander ergoffen hat und fich noch täglich ergießt."

Wir aber antworten ihnen: Ihr, die ihr als die Kampfer für alle Sohen und Gipfel auszuziehen meint, die ihr den Königen und Hohenpriestern als

ungeschicktefte und plumpfte Bertheidiger zu Dienen meint, ihr irret euch nicht bloß sondern ihr lügt abfichtlich gegen befferes Biffen und Gemiffen, und in einem Birtel, ber, wie wir balb meifen wollen, aller= bings ba ift, stellet ihr euch nicht auf bem rechten Dunkte, nicht auf dem gebührlichen Dunkte bin. Schaut euch, ich bitte euch, nur ein wenig um, ober vielmehr ichaut ein wenig rudwarts, und ihr werdet mir zugeben muffen: Lang ift bie Reihe bes Berberbens, lang ift bie Reihe ber Jahre von Frang bem Ersten bis Ludwig ben Vierzehnten; funf feche Menschenalter bat bie bofe Aussaat wie unter Dornen und Steinen vergraben liegen muffen, ehe fie feimen und blüben konnte, ehe die Boltaire Crebillone Beaumarchais u. f. w. Sterne europäischen Ruhms und leider auch europäischer Ausgelaffenheit und der Berrudung und Umtehrung ber alten Grundlehren von Sitte Treu und Glauben merben fonnten. Bon ben Rönigen von den Duce und Marquis und ihren Gohnen und Töchtern, von ben Sobenprieftern wie ber Vater le Tellier und die Kardinale Dubois und Tencin hauchte und wehte bas mit Giftgeistern geschwängerte Verderben in die Bergen des Bolfes und in die Bergen und Ropfe der Schriftsteller und Dichter hinunter. Als Sittenfaulnig und Schande reif und voll ausgebrütet maren, ba ermuchfen auch bie Spotter und Sohnlächler über alles Sohe und Beilige, da wurden Chriftenthum und alle Religion und aller Glaube und Königthum und Priesterthum und was Festes und Großes sonst noch die Menschheit und den Staat bindet schließt und zusammenhält von ihnen auf das frechste entweiht und geschändet; da wurden auch sie die zweite fortwirkende Ursache des Unheils, da war der jammervolle Zirkel geschlossen, und Ursache und Wirkung lagen nun ununterscheidbar darin unter einander. Aber die erste Ursache lag hoch oben; später stieg der giftige Damps aus dem faulenden Sumps der Laster auf, welcher von hoch oben, aus den Pallästen und Schlössern der Höhe, ausgegossen und gefüllt war, und verdarb endlich auch noch das wenige Reine und Lebendige, was in den höheren Regionen hin und wieder noch übrig seyn mogte.

Wir haben den Zustand der Sitten und den Gang der Geister und ihrer Strebung und Bildung vorzüglich in Beziehung auf die Sitten und auf die Gesellschaft und Regierung bisher nur im Allgemeisnen anzudeuten und zu weisen gesucht. Leider ist nicht zu leugnen, daß mit dem bösen Leben die böse Lehre zuletzt immer Schritt vor Schritt wie in gleicher Linie gegangen ist. So wird es ewig seyn; dies steht als natürliches Weltgesetz. Nur in dem Gemüthe des Reinen und Unschuldigen des Wiedern und Frommen spiegeln sich die reinen und klaren Sterne des Himmels und die unvergängliche Hoffnung und Anweisung der Herzen auf ein schöneres und höheres

Dafenn. Leider muß über Biele, welche die Lichter bes achtzehnten Sahrhunderts genannt werden, Die Überschrift gefett merben: Gie murben fo lieberlich, und alfo fo herglos heillos und hoff= nungelos, bag fie faum an Gott, an ein unfterbliches Leben gar nicht mehr glauben fonnten. Gie hatten zu ihren Rindern und bem fünftigen Geschlecht, für welches fie zu bichten und zu lehren glaubten, nicht sprechen fonnen, wie bei'm Renophon ber fterbende Cprus zu feinen Gohnen fprach: "Glaubt nicht, meine geliebten Gohne, bag ich nach meinem Tobe nichts und nirgends mehr fenn werde; benn auch, ba ich lebte und wirkte, fabet ihr meinen Beift nicht fondern glaubtet aus dem, mas ich that, an ein Unsterbliches in mir." Wer aber Schandliches thut und leibet ober finnet schaffet und bichtet, wie follte bem folder Glaube im Bergen folche Rede auf den Lippen nicht ersterben?

In solcher Weise ging neben der Unsittlichkeit und Berruchtheit der Unglaube und die Erschütterung und Verneinung dessen, wodurch die europäische christliche Gesellschaft über ein Jahrtausend bestanden war, immer gleichen Schrittes her. Ahnliches war hie und da in andern Ländern durch Ahnliches schon geboren und erschien nach dem ausgelassenen und frevelhaften Vierteljahrhundert Karls des Zweiten von England und seiner Hösslinge und der Genossen seiner Wollüste und Ausschweifungen; aber die Toland Shaftesbury

Bolingbroke und was von kleineren Lichtern in ihren Kreisen mit umlief hatten keine so nachhaltige und europäische Wirkung als die Franzosen des achtzehneten Sahrhunderts, konnten auch bei ihrem viel ernsteren und schwereren Volke nimmer so tief in die Gemüther bohren und eingraben.

Bei biefer Erschütterung der Grundfesten bes alten europäischen Lebens, als alles, mas als Brauch Sitte und Religion Bolf und Staat bisher getragen hatte, in 3weifel gestellt ober als Barbarei Abgeschmacktheit und Aberglaube verspottet und verhöhnt mard, murden von den Befferen und Edleren und auch von Manchen, Die als Anführer Der Berneinung und Berhöhnung gelten fonnten, über die Urfprunge und Grunde aller Gefellschaft und über die neuen Lehren und Begriffe von aus dem Frifchen zu bauenben Genoffenschaften und Staaten viele tiefbohrende und weitgreifende Fragen aufgeworfen, und neben ber gefährlichen und verderblichen Ausfaat ward boch auch manches fruchtbare und gedeihliche Rörnlein frifcher und jugendlich fraftiger Erkenntnig ausgestreut. ift es mit bem Menfchen einmal gestellt und bestellt, daß fast feiner, welchem Gott ein Fünfchen machtigeren und helleren Geiftes mitgegeben bat, Diefes beilige Funtchen nimmer gang verdunkeln noch auslofden fann, bag er, wie wild und verheerend ber Strom ber Beit auch aus feinen Ufern trete und ihn in der wirbelnden Fluth mit forttreibe, doch gleichfam unwillfürlich für eine unfterbliche Wahrheit und eine unerstickliche Bernunft, daß er wider Willen für fie ein Zeugniß ablegen muß.

Bir treten hiemit nun näher heran an den Gegenstand, welchen wir hier vorzugsweise zu betrachten und zu behandeln haben und werfen einige leichte Binke über die Männer hin, welche nehst vielen Anzbern das Alte veraltet oder untauglich zeigen und für neue Gedanken Ansichten und Entwürfe in hinsicht auf Gesellschaft und Staat neue Bahnen weisen oder brechen sollten. Da begegnen und die Namen Montesquieu Voltaire Rousseau Diderot d'Alembert.

Montesquieu. Wir nennen nur den unsterblichen Namen des Verfassers des Geistes der Gesetze. Dies war ein durchaus ernster ehrensester Mann, der durch den Anblick des unglücklichen Zustandes seiner Zeit und seines Vaterlandes allerdings
zuerst auch wohl aufgeregt worden ist, das Verrottete
und Verdorbene zu zeigen und auf die unvergänglichen sittlichen und staatlichen Grundlehren jeder Gesellschaft hinzuweisen, der aber durch losen Spott
und bösen Hohn sich nimmer zur Entheiligung des
Menschlichen und Ehrwürdigen erniedrigte und, indem er der Verruchtheit dem Aberglauben und der
Gewalt die gleißenden Larven ohne Schonung abris,
die Feder nimmer in den Schmutz tauchte, wodurch
Wollust reigend und Lüge und Untreue nur als kleine verzeihliche menschliche Schwächen geschildert werden sollten.

Boltaire. Diefer bieg und mar bas große weitleuchtende Licht feiner Beit, und wie viel Unheil und Auflösung alles Ehren = und Gottes = Feften Die= fes Licht auch über gang Guropa ausgeaoffen bat. Die Geschichte wird feine Bahn nimmer überfeben burfen, auch wird berjenige, ber mehr als fechezig Jahre Europa beherrscht hat und noch immer weitbin ein Mitherricher ber Unfichten und Gebanten unfere Belttheils ift, nimmer und nirgends ungenannt bleiben burfen. Diefer Parifer nun ift, um mich eines Beingleichniffes zu bedienen, wie man in Ungarn von einem Görger und Resmilner Ausbruch fpricht, ber achtefte Balfchfrangofe, ber achte malfch'= frangofifche Ausbruch. Wie foll man Diefen Proteus befchreiben? und fonnte ein Deutscher ibn befchreiben? fann man überhaupt etwas gut befchrei= ben, mas man nicht versteht? Er marb angestaunt und bewundert in feinen Tagen, er wird noch heute von Bielen mehr angestaunt als verstanden, und boch scheint er fo leicht verständlich fo bell und burchfichtig wie flares Baffer und bunne guft. Aber ba ftedt es eben. Es giebt in jeder Sprache ein Bebeimnig des innerften Berftandniffes berfelben, und jumal bes innersten Verständnisses ber Seele und bes Beiftes bes Bolfe, welches biefe Sprache gebraucht. Wenn Diefes Berftanbnig in jeber Sprache und bei

jedem Bolke fehr fchwer ift, fo ift es doppelt fchwer bei einem geiftig und gefellig fo burchtriebenen abgeriebenen abgeschliffenen und feingeschliffenen Bolfe, als die Frangofen find. Das Geheimniß ihres Lebens ihren Scherz ihren Big, furz ihren esprit, und bas buntefte mannigfaltigfte Spiel und Anfpiel, mas bei biefem gewandteften gefelligften und gefchmätigften Bolfe Die feinen und gefchwinden Ropfe mit Diefem esprit zu machen miffen, konnen mir faum fcmach ahnen; nachahmen fonnen wir ihm gar nicht, und wenn wir uns bas geluften laffen, werden wir eben fo langweilige als alberne Uffen fenn. Jebem bas Seine! Fur Die leichten Spiele und Scherze fur die geschwindesten Sprunge durch die scharf und hell geschliffenen Spigen bes Schwerdtertanges bes Biges muffen mir Rordifche allen Romanen Die größere Leichtigkeit und Gewandtheit zugestehen. Die Franzosen nennen Voltaire ben zauberischen göttlichen herricher ber Sprache im leichten und lofen Scherz und in zugleich gartefter und feinster Ausspielung und Spiegelung frangofischer Unschauungen und Bedanten burch ben Gebrauch ber Worte; fie nennen ihn in ber Profe und in ber leichten frohlichen Erzählung ben Ginzigen ben Unübertrefflichen, ber, wohin er feine Lichtfunten ausschüttet, aus allen Poren feines reichen Geiftes von eitel Big Luft und Anmuth glübe und fprühe. Auch uns ahnet fo etwas, auch uns halt ber gewaltige Bauberer felbft ba, wo er in ben Arnbt, Grundgefes. 15

muthwilligsten lodersten und bofeften Scherzen sich gang malfch geben lagt, gleichsam wider Willen fest.

Diefer gewaltige ja allmächtige europäische Berr= icher, vor beffen Berrlichkeit felbft Raifer und Ronige fich mit Rronen und Sceptern neigten, ift in ber That in feinen vielen Schriften, in ben ernften wie in ben leichten, in ben murbigen wie in ben unmurbigen, ber rechte Spiegel ber Sitten und bes Lebens bes achtzehnten Sahrhunderts bei feinem Bolfe und bei ben Bolfern; ja er bat die Sitten und bas Leben, wie man es treiben und vertreiben lernte, im eigentlichen Sinn mit machen geholfen, und ift, wie leichte und luftige Stofe er mit feinem fchlanken und biegfamen Rappier gegen ben alten Bau auch nur gu führen ichien, boch einer von ben Mauerbrechern, welche feine Grundfesten am tiefften mit erschüttert haben. Er hat bas Schickfal mit vielen großen Dannern getheilt, hat es aber mehr als die meiften gro-Ben Manner verdient, bag er eben fo febr verehrt als verflucht bewundert als gefdmaht worden ift. Denn eben fo ungleich als feine Schriften, von oben nach unten und von unten nach oben betrachtet, maren auch feine Werke und Thaten. Der fühne Mann, ber nicht nur bas Chriftenthum, es mit bem Sobenpriefterthum verwechselnd, und die alten treuen Sit= ten jum lächerlichen Rinbermahrchen machte, ftellte fid) auch als unerschrodener Streiter bem buftern Aberglauben und ber machtigen Beuchelei, wo fie ibm

Digital to Google

immer begegneten; derselbe Mann, der für die unterbrückte Freiheit und das gebrochene Recht die gewaltige Stimme erhob, kroch als der gemeinste Knecht der Eitelkeit und Macht vor dem abscheulichen Don Juan des achtzehnten Jahrhunderts, vor dem Herzog Marschall von Richelieu, dessen Laster wie die Friedrich Augusts des Starken von Sachsen und Polen auch durch keine einzige Tugend erlöst waren, im Staube und wedelte ein demüthiges possierliches Schooshunden zu den Füßen der Pompadour, der Verderberin und Verkäuserin der Ehre des Vaterslandes.

Bir fennen ja die Lobpreifer und Bewunderer Boltaires, man mögte faft fagen die Anbeter. Denn er ift von Bielen wirklich fast wie ein Gott angebetet worden. Unfer großer Ronig Friedrich der Große fteht ba in ber vorderften Reihe. Wie fpricht er dies in fo vielen Briefen, befonders in den an d'Alembert gefdriebenen, immer wie in Begeifterung aus! Und boch fannte er feinen Mann recht mohl. Er hatte die Katenfrallen diefes Affentigers (fo foll Boltaire feine Frangofen genannt haben) genug gefeben und an ihm felbft erfahren, hatte biefes außerorbent= liche Benie in allen feinen jammerlichften Gitelkeiten und Narrheiten, in allen Ranten und Liften feiner unerfattlichen Sabfucht und Berrichfucht burch und durch erproben muffen; fo daß er fich im Bertrauen auch einmal fo ausgesprochen bat: Wenn Boltaire

nicht ein so außerordentliches und göttliches Genie ware, so hatte er hundertmal verdient von mir ge= hangt zu werden.

Sanz anders unfer Diderot, der gegen den Greis von Ferney immer die granzenloseste Verehrung ausspricht. Wir führen nur ein paar solcher Aussprüche bier an:

- 1) "Man hat Könige Herrscher Richter Minister zu jeder Zeit; es bedarf ein Sahrhundert, um einen Menschen wie ihn hervorzubringen."
- 2) Bei Gelegenheit der Vertheidigung und gleich= fam Chrenwiederherstellung der Familie des ungluck- lichen Calas durch Voltaire ruft er aus: "Wenn es einen Christus gabe, versichere ich Sie, wurde Voltaire felig werden."

Lefen wir nun noch die Grabschrift, welche ber grollige und menschenfeindliche Rouffeau feinem gro-Ben und überlegenen Zeitgenoffen gesetzt hat:

Plus bel esprit que beau genie, Sans foi sans honneur sans vertu, Il mourut, comme il a vecu, Couvert de gloire et d'infamie.

Diese beiben Großen, Montesquieu und Boltaire, konnen auf verschiedene Beise Manner des ersten Stockwerks des französischen Schriftthums des achtzehnten Jahrhunderts heißen. Unter den Bewohnern des zweiten Stocks gehört Diderot zu den ersten und wirksamften, und auch er zieht in den Bestrebungen

und Birfungen für bas Sahrhundert einen langen glangenden Sternstreifen hinter fich burch alle feine mannigfaltigen Thatigfeiten als Menfch Burger und Schriftsteller, am meiften burch bie fogenannte frangofifche Encuelopadie. Bon diefem vielbandigen Buche mar er gemiffermaaken ber erste Entwerfer und fpater, als viele ber Mitarbeiter und auch d'Alembert gulett lag und mude murben, ber lebendigfte Forderer Beforger und Vollender. Die Encyflopabie mar ein gewaltiges und auch ein gewaltig gemeintes Unternehmen ber fconen und wiffenschaftlichen Beifter Frankreichs, die in ber zweiten Salfte bes achtzehnten . Jahrhunderts blühten. Diefes große Werf meinte nämlich nichts Geringeres als bas, mas man ben Aberglauben die Unwiffenheit und Sklaverei des Beitalters nannte, an Stamm und Burgeln zu vertilgen; es mar bas Laboratorium bes Beughaufes ber Beifter, worin alle Baffen und Gerathe ber Berftorung gefammelt und bereitet werden follten; es follte Chriftenthum und Pabft und Jefuiten Gultane und Ronige zugleich niedermachen und für bas junge aufbammernde Zeitalter ber Unschuld und Freiheit und Bleichheit, furg für bie Traume von friedfeligerer gludlicherer und freierer Menschheit bas Feld ebnen und bereiten. Denn fo mar bas Befühl ja ber Ingrimm auch ber ernfteren und edleren Frondeurs Frankreichs in jenen unfeligen Tagen — und Diberot gehörte zu biefen ebleren - bag fie bie verdorbenen

Sobenpriefter und hinterliftigen Jefuitenbeichtväter mit dem Chriftenthum und den frommen Prieftern verwechselten, daß fie ihren elendigen und schändlichen Saremsfultan in Berfailles auch mit ben befferen Rönigen vermifchten. Es follte alles Eins und Bleich fenn, es follte alles mit Einem Siebe meg und ab fenn. Wunder mar es freilich nicht, wenn man fah, wie Die Hofpfaffen es mit ber Bulle Unigenitus und wie Die frangofifchen Gultane es in ihren Sarem und Birfchparken zu Berfailles und Trianon trieben, bag Diderot in einem Briefe an feine Freundin fagen fonnte: "Mogen die Jefuiten ungestraft ober nicht Die Ronige tobten! mag aus ben Ronigen werben, was da will, wenn ich nur von meiner Freundin fprechen hore" und bag er bes Abts Rannal Ausspruch luftig und gläubig nachbetete: "Die Gefellschaft Sefu ift ein Degen, beffen Griff in Rom und beffen Spite allenthalben ift."

Wir haben also gehört, Diderot war der Stifter der Encyklopādie, welche gleichsam die Bibel des künftigen glücklicheren Geschlechts seyn sollte; er athmete lebte und webte ganz in den wilden trostlosen lieblosen und liebeleeren Lehren der Zeit, verwechselte das stille einfältige Christenthum mit dem prangenden glänzenden Hohenpriesterthum den schaamlosen Sultanismus mit dem freundlichen Königthum; er war endlich auch so unglücklich kaum an eine Unsterblichkeit des Dasenns glauben zu können und alles in einem ewis

gen langweiligen Rreis = und Bechfel-Lauf umrollende Leben fich immer wieder in bas verworrene Richts, woraus es ihm bervorgegangen mar, gurudfturgen gu feben. Dies mar biefem Mann, einem ernften und freundlichen Dann, wiberfahren als ein Unglud, welchem die Beiftreichen und Gebildeten feiner Zage in ber Sauptftabt Paris und in ben gunachft umliegenden ganbichaften ichwerlich entrinnen mogten. Auch ift er ber Beiberei, von welcher wir oben bes Breiteren gesprochen, und ben Riffen und Bruchen, welche biefe burch bas Leben ber Manner gezogen hatte, feinesweges entgangen fondern hat ihr in mander Schwächung und Entstellung feines befferen Senns genug ben Boll bezahlen muffen, obgleich ber arbeitsame und in feinem innerften Befen treue und feste Dann nicht gleich fo vielen feiner Genoffen im ewig flatterhaften Wechfel ber Neigungen und. Benuffe nimmer mit voller malfcher Leichtfertigfeit fo bingefahren ift.

Diderots Leben liegt in seinen Büchern und besonders in dem Briefwechsel mit seinem Freunde Grimm und mit andern Freunden für mehr als ein Menschenalter hell vor uns ausgebreitet und breitet auch mehr denn irgend ein anderes Leben den französischen Spiegel der Zeit vor uns aus, und wie neben den großen Geistern die hösischen Büstlinge königlichen Beischläferinnen und die Menge gebildeter und geistreicher Weiber und geistreicher Huren — das

Bort muß beraus - bas Leben anführten. 3ch brauche nur die Ramen Marquise Pompadour Fraulein Espinaffe und Die Frauen Dubeffant Geoffrin Houdetot u. f. w. u. f. w. zu nennen und an das bazu gehörige leichte Beiber = und Manner = Gefindel zu erinnern, damit man bie gange volle erschreckliche und erbarmliche Beiberei und Die Berfeinerung und Bergötterung bes elendigften und lügenhafteften Le= bens, mo bie gerfetten und gerliederlichten Manner weder Sofen noch Sarnisch anhatten, in ihrem gangen Sammer erkenne. Und boch scheint mir Diberot weit weniger als die meiften feiner Alteregenoffen und Freunde gerriffen und gerfett zu fenn, und weil er bas nicht mar, habe ich ihn einen ber ernften und befferen Frondeurs genannt. Diefen Namen, ber bei mir eher ein Lob bedeuten foll, verdiente er in viel befferem Sinne als Boltaire, ber fich ben Sammer und bas Unglud ber Beit, wenn er mit feiner Gitelfeit barin nur oben bleiben konnte, wenig anfechten ließ fondern wie ein leicht fcwebender und fchimmernder Spottvogel in feinen heitern Luften meiftens leicht barüber bingeflogen ift.

Es wohnen in den meisten europäischen Bölkern, je nach den verschiedenen Stämmen und Bölkerschaften, aus welchen sie zusammengewachsen sind, oft zwei drei und mehr verschiedene Triebe und Geister, die selbst durch eine lange und große Gemeinsamkeit des Staats der Sprache und des Schriftthums, welche

bas Bange beleben und führen, immer noch ihre verfchiedenen Farbungen und Richtungen burchfchimmern laffen. Go ift es auch in Frankreich, mo indeffen ber galifche und ber germanische Stamm in ber außeren Erscheinung und Entwickelung bes Bolks als merkwürdiger Begenfat wohl am meiften hervortreten und bemnach von bem Betrachter und Durchforscher bes frangöfifchen Lebens und feiner Eigenthumlichkeiten und Befonderheiten wohl am meiften ins Muge zu faffen find, obgleich auch die Provence Buienne u. f. w. mit ihren in langft vergangene Sahrhunderte und beren Ummalzungen zurudweisenden befonderen Schimmern und Schatten ber eigenthumlichen Farbung fich bem feineren und in bergleichen Beobachtungen geubteren Blid bemerflich genug machen. 3ch fagte eben, Voltaire mar ber achte Balfchfrangofe; ihm gegenüber mag man über Diderot Deutschfrangofe fchreiben. Er war ein Jahr nach unferm großen König Friedrich in der von beiden Burgundien umfchloffenen Gudfpige ber Champagne, in ber Stadt Langres, geboren, ber Sohn einer braven frommen und ehrbaren Bürgerfamilie. Gein Bater mar ein fehr mohlhabenber Mefferschmidt, ber feinen Rindern eine fehr anftanbige gelehrte Erziehung geben laffen konnte, fo daß zum Beifpiel unfer Diberot ein berühmter Belehrter und fein jungerer Bruder Ranonifus eines reichen Stifts werben fonnte. Er brachte, wie es fceint, aus bem alterlichen Saufe ben fcblichten treuen

burgerlichen Ginn mit in die große Beltftabt und ben Blick, ber gern von unten auf nach oben und nicht umgekehrt schaut. Wenn fein Wefen schlicht und grad geblieben ift mitten in bem Strubel ber feinsten und verdorbenften Belt, welche ihn freilich gleich ben meiften andern berühmten Beitgenoffen zu ben berüchtigten Bijoux Indiscrets und einzelnem andern Jugendschmut verleitet bat, fo erscheint er im Gangen in feinen Schriften in abnlicher Beife. Bon bem esprit, jenem beweglichsten und schimmernoften malfden Springteufelden, womit Boltgire fo allmachtig fpielte blitte und herrichte, hatte Gott ihm wie auch andern Burgundern, wie zum Beifpiel Rouffeau Buffon la Martine, nur eine magige Dofis mitgege= ben. Dies zeigt fich in allem, mas er geschaffen bat, und am bellften in jenen eben ermabnten Schriften der Uppigkeit und Ausgelassenheit, wo er fich vergebens abarbeitet mit Wit zu fpielen und in ber That neben dem andern Schaben, den er fich felbft und andern thun will, zulett auch noch langweilig wird. Boltaire wurde gur Ergötung und Beluftigung feiner hochgebornen Leferinnen aus foldem Stoff gang andre Arbeit gemacht haben.

Dieser Burgunder also ein ernster grader Mann, schlicht und recht im Leben und in seinen Arbeiten, ein hochbegabter, mit Tieffinn Scharffinn und reicher Fantasie ausgestattet, ein startes mathematisches Ta-lent neben dem poetischen. In einer gewissen Über-

fcmanglichkeit ber Empfindung in einem gewiffen zu hoch schwebenben und in feinen hoben Luften bem Blide häufig verdämmernden Fluge ber Fantafie, in einer oft überftromenden Wortfülle, Die unterweilen burch zu reißende Gluth und Fluth bes Gefühls faft zu breit und geftaltlos werben will, fann er ben Menschen germanischer Art gar nicht verleugnen. Bollte man ihn mit Deutschen vergleichen, fo fonnte einem Berber und ber jungft in Ropenhagen verftorbene altere Brandis, der wurdige Bater unfere lieben Bonner Brandis, einfallen. Wenn man bem fpateren gebiegenen Manne bie oben ermahnten ichlimmen Jugendverirrungen abrechnet, fo erscheint er in feinen Schriften burchaus rein mannlich und redlich, bie Bahrheit mit Ernft und Tapferfeit fuchend und bie gefundene nach feiner Überzeugung bekennend, und burch feine malfche Gitelfeit ju fchimmernben und lugenhaften Lichtschillerungen und Wigbolbereien verführt und ber ohne trügerifche Augenblendungen und hinterliftige Ausweichungen feinen Gegnern mit ehrlicher Degenklinge immer rechtschaffen Stand halt.

Bie ich gefagt habe, Gott hatte ihm Herz und Blick so gestellt und er hatte auch wohl solche Gindrucke aus bem hause seiner sehr ehrenwerthen Altern in die bose große Welt mitgenommen, daß er die Dinge und Menschen immer von unten nach oben sehen und betrachten mußte, nicht wie Voltaire und Seinesgleichen, gleichsam auf höhere Sterne gestellt,

mit verwegenen übermuthigen Flügeln über bie fleine Erbe und ihre Luft und ihr Leid oft nur zu leicht hinfliegend. Er mar fo geschaffen: er mußte mit ben Ernfteren und Edleren feines Bolfes ben gangen beillofen Sammer bes Zeitalters und ber Rleinen und Niedrigen im gande erblicken. Rührend in feinen vielen Schriften und Briefen find bie vielen häufig wiederkehrenden Außerungen, wo er eben in diefen Rleinen die Urkeime und Uranlagen des Menfchenge= schlechts die natürliche Gutmuthigkeit den natürlichen Bis und Berftand entbedt und wie er biefe feine Findungen und Entdedungen bei Gelegenheit im Berfehr und im Gefprach mit ihnen ausgebeutet bat. Wirklich wenn man ben Ginn und die Richtung feines Strebens, wie es durch alle feine Borte und Berte burchschimmert, betrachtet und verfolgt, fo ergiebt fich, bag er in feinen Arbeiten fur Die Unterweifung und Belehrung bes Menfchengeschlechts für Die Befreiung beffelben von Aberglauben und Sflaverei, wie er fie verftand und bemirfen wollte - baß er nur für biefe Rleinen, für bas eigentliche gemeine große Bolf, hat arbeiten und wirken gewollt. Dies erweisen nicht allein feine Bucher über Staat und Gefetgebung fondern noch viel flarer feine bichterifchen. vorzüglich feine bramatifchen, Berfuche, worin er bas Götter = Belben = und Sultans = Spiel ber Tragobie gleichsam zu einer tragoedia pedestris, ich mögte fagen, zu einer Eragobie ber untern Stockwerte herunsterstellte.

Die Befete, welche in ben bilbenben rebenben und fingenden und flingenden Runften Die Alten geleitet baben, find von ben Neueren allerdings jum Theil wohl nur aus nachahmender Gewohnheit angenommen worden, gleichsam durch eine Findung und Ubung bes afthetischen Inftinkte, burch welchen gludlichen Inftinkt die Griechen, Die und in allem als Mufter und Meifter gelten, zuerft auch wohl nur geführt find, bis die Gefetgeber Ariftoteles und feine Rachfolger nachgekommen find, welche aus ben berrlich gefchaffenen Berten die Regeln, warum und wodurch fie fo geworden und fo hatten werden muffen, ausge-Die Griechen find im Belben = und zogen haben. Trauer-Spiel nimmer von ben hochften Soben in ihre gewöhnlichen Rathhausversammlungen und Burgerhäufer hinabgestiegen fonbern haben Glück Luft und Berrichaft boch fteigen und tief fallen feben gewollt. Diderot, wie mir baucht, gewiß in feiner Unficht und feinem Gefühl für die mittleren und unteren Rlaffen ber Gefellichaft geleitet, in welchen er bie natürliche göttliche Bleichheit unfere Befchlechte, alfo Die Gleichheit bes Rleinsten mit bem Bochften, mit bem Gebiete ber Raifer und Ronige, zugleich anschaulich und verehrlich machen wollte, hat bie Tragodie darum von ihrem hohen Gipfel in die mittleren und niederen Rreise hinabgeführt und versucht. Wir haben

in Frankreich und Deutschland mit und nach Diderot Biele sich in ähnlicher Art des Niedersteigens versuchen gesehen, aber nach dem Urtheil der Kritik Wenige mit Gluck. Jest ist unser Hebbel wieder da mit seiner Maria Magdalena und Ahnlichem, und scheint auch nicht ziehen zu wollen. Worin mag da der Grund liegen?

Ich fagte, die Alten in Athen und Sprakus wollten im Trauerspiel hoch steigen und tief fallen sehen. Es ist noch heute eben so bei und; und warum ist es so? Ich will suchen es anzudeuten, wenigstens in einigen leicht beleuchteten Punkten die Wahrscheinlichkeit davon zu zeigen, warum es so sehn muß.

Freilich der Mensch ift immer derselbe Mensch, Sunger und Durst Freud und Leio Liebe und haß muß der König und der Bettler mit denselben Draganen empfinden; aber doch wird er sie nach den Gewohnheiten und Übungen seines Lebens verschieden empfinden und dieser Empfindung einen verschiedenen Ausdruck geben, und grade in diesem verschiedenen Ausdruck seben, und grade in diesem verschiedenten und verwickelten Frage zu liegen.

Wie gefagt, der gewöhnliche gemeine Mann, der Kaufmann Pachter Bauer Schreiner und Schufter, kann eben fo unaussprechliches und grauenvolles Unsgluck erleiden, als die Falle und Sturze der Nebustadnezare und Napoleone sind, und dieses Ungluck ift

uns Sterblichen des mittleren und unteren Stockwerks des Lebens eben so nah, wo nicht noch näher, als das, wodurch das Schickfal Könige von den Thronen stößt und Kaiferinnen und Königinnen den Dolch oder Giftbecher reicht.

Sanz mahr: rührend erschreckend genug, nahe genug, nur zu fürchterlich nah, um unfre Herzen und Augen mit Sammer zu füllen. Grade in diesem zu nahe steckt die Gefahr, daß die Tragödie misrathen oder wenigstens nicht die rechte Wirkung thun muß.

Der König muß Leib und Unglück gleich dem Bettler empfinden, aber er spricht es anders aus; er muß wenigstens vorausgesetzt werden, daß er es anders ausspreche. Er muß eine stolzere erhabenere Sprache, er muß gleichsam eine Göttersprache sprechen; er kann durch den Adel, den er in der Empfindung, durch den Stolz, den er im Untergange ausspricht, auch in unserer Brust den versöhnenden und tröstenden Stolz eines unsterblichen Dasenns eines höheren räthselvollen Gotteswaltens erwecken, daß wir durch so gewaltiges Unglück und Unheil, das vor uns über die Bühne geschritten ist, nicht zerschmettert sondern wie erhoben zu Hause gehen, mit dem Gefühle, daß es etwas Überirdisches etwas durch fein Unglück Überwindliches giebt.

Auf den hohen Stufen der Gesellschaft, wo die Götter und die Sohne und Enkel der Götter, die Könige und Königinnen, wohnen, wird alles groß

und hoch gedacht, auch wenn es das nicht ift, und fann in großen und erhabenen Tonen und Scheinen gezeigt werden. Wenn nun aber ber Sohn ober die Tochter bes Landebelmanns Raufmanns ober Sandwerkers in der That auch eben fo groß menschlich banbeln und leiden wollen und mit gleicher Gewalt und Macht empfinden und fprechen konnen als jene Sochstehenden und bei Gelegenheit alles dies mirklich thun, fo trauen wir ihnen boch folche Soben nicht Bas gefchieht alfo? Benn fie bas jenen Sochgeftellten gang gleiche Tragifche, mas in bem Berhangniß ihrer Bruft und ihres Schickfals liegt, gang rein menschlich in ihrer gewöhnlichen Alltagesprache, in der meinethalben etwas erhöhten Rede = und Ausbrude-Beife ihres Buftandes und Lebens ausbrucken, fo fommt bas Unglud uns ju nah ans Berg, es ger= pregt und gerbruckt und; wenn fie aber im vollen eblen Ausbruck ober gar mit hohen ftolgen Borten Die Sprache ber Selben und Könige fprechen - fo baucht es uns unnatürlich, und bas Spiel läßt uns falt ober wird uns lächerlich. Gie find uns zu nah, wir kennen fie ju gut, fie fteben mit uns auf bem= felben Plan und in derfelben Linie; furg, ber Erfolg wird: wir feben fein höheres ferneres Spiel bes gottlichen Scheins, wir feben eine zu natürliche Ra= tur; wir werden in die nachfte Birflichfeit binein= geriffen, und wir wollten ein Spiel, bas uns aus ihr herausspielen follte; wir verlangten Betrug und

Zaufdung, welche bei bem Beroen = und Konias-Spiel, bem mit feinen Gefühlen und Gedanken uns mehr fernen und unbefannten, leichter möglich ift. Denn wir maren ja ausgegangen ein garteres in ber Dammerung einer gemiffen hoben Kerne gehaltenes Schattenfpiel bes Lebens felbit in ber Darftellung bes fürchterlichsten Unglude ju feben; wir wollten ja nicht in unferm alltäglichen Sammer fteden bleiben. Batten mir bas gewollt, fo brauchten mir nur ins Lazareth oder Buchthaus zu geben oder uns in bas erfte beste große Bolksgebrange zu mischen, wo es die alltäglichsten und traulichsten Luft - und Trauer-Spiele giebt. Auch bas liegt noch mit barin, mas bie Rabifalen und Rommuniften gewiß nur die hundische Gewohnheit ber uralten Berfnechtung unfers Beschlechts schelten werben, bag es uns tiefer trifft und reitt, mann es heißt: bas Schlog bes Ro= nigs brennt, als: Die Butte Des Bettlers fteht in Reuer. Bir wollen die hoben Thurme vom Blit gespalten, wir wollen aus hoher Sobe fallen feben.

Ja die zu natürliche Natur das ist es; und eben weil es das ist, liegt auch in dem Dichter die Gefahr des Mislingens in der Wahl des Stoffes, den er aus den unteren Gebieten des Lebens zum Trauerspiel nimmt. Hier steht der Gedanke, welcher den Stoff ruhig und edel halten und gestalten soll, nicht hoch genug; hier wird der Dichter von der zu

Arnbt, Grundgefet.

nahen Empfindung zu leicht fortgeriffen und überwältigt; die tragische Fluth der Worte wird zu mächtig, eben auch weil die handelnden Personen eines solchen bürgerlichen Trauerspiels ohne eine unnatürliche Lächerlichkeit der Erhebung nicht aus einem gleichsam königlichen Stolz der Empfindungen und Ansichten sprechen dürfen. Der Dichter fällt also leicht in das, was Aristophanes an Euripides tadelt, wenn er ihn gegen Aschulus und Sophokles halt.

Grade dies ist unserm Diderot in seinem Haußvater und in ähnlichen dramatischen Bersuchen widerfahren. Wie groß die Macht des Stils und die Gewalt der Sprache bei ihm auch seh, wir werden von einem Zuviel von Rührung ergriffen und von einer gewissen unbeschreiblichen tragischen Fluth überschwemmt.

Also Diderot der Schriftsteller suchte nach seinem besten Vermögen Wahrheit und Menschlichkeit zu förstern. Diesem Streben entspricht das Bild, welches man sich von Diderot dem Menschen und Bürger zu machen hat. Er war seinem Gemüthe und der Stimmung und Bestimmung seines Wesens nach ein graster einfältiger und unscheinbarer Mann, der dem Larm Gewirr und Glanz des breiten und eitlen Lebens gern aus dem Wege ging und in der Stille und in der Einsamseit der Studien das Glück suchte. In das Treiben der Feinen und Geistreichen, scheint es, hat er aus Gutmuthigkeit sich zuweilen mehr hineinzerren lassen, als daß er durch eigne Citelkeit oder

Genuffucht babin verlodt mare. Er lebte einmal in Paris, follte und mußte mit den Parifern arbeiten und mirten, und fonnte fich alfo ihren Rreifen nicht entziehen. Als Menfch erscheint er immer schlicht freundlich und hülfreich, nicht bloß für feine Freunde fondern für jedermanniglich, mas feiner Bulfe bedurfte, jeder uneigennüßigsten Singebung und Aufopferung fähig. Er hat fein Leben treu und redlich für feine Freunde und Mitburger durchlebt, er hat raftlos gearbeitet und gewirkt, um bas, mas er für eine gute und Menfchen fördernde und beglückende Lehre hielt, zu einer europäischen Beltlehre zu machen. 3ch meine hier feine Bucher über Staat und Gefetgebung und Die Encoflopadie, wozu er viele der berühmteften Beitgenoffen als Gehülfen und Mitarbeiter geworben und gewonnen hatte. Sier mar D'Alembert lange fein vorzüglichfter Belfer, julett auch noch Condorcet, ber noch in bas Berberben ber großen Ummalzung mit hineingeriffen ift. D'Alembert, ein leuchtendes mathematifches Licht, auch des Briefwechfels mit dem Philosophen von Sanssouci gewürdigt, ift als Belehrter bekannt genug; als Mensch scheint er rauh berb und bitter gemefen zu fenn.

Unfer stiller und unscheinbarer Selehrter ward in seinen späteren Sahren durch den Ruhm seiner Arbeiten und die Gestissenheit seiner Freunde auf einer Reise in den fernsten Norden den Augen von ganz Europa wie ein Meteor gezeigt. In Rußland herrschte

bamals Ratharina die Zweite, welche ben Ruhm ihrer feltenften Ericbeinung und außerordentlichen Thaten, bie größtentheils glangende Berbrechen beißen burften, gern durch die Stimmen ber bedeutenbften Dichter und Geschichtschreiber verherrlicht miffen wollte. Bo gab es für die Ronige und Raiferinnen bamals folche Stimmen als in Franfreich? Roch heute horchen Die meiften von ihnen am lufternften ober bangften auf bie von ber Seine ber ichallenden Rlange. Sie rief alfo Diberot zu fich ihr für ihr weites Reich Rathfcblage und Entwurfe ber Gefetgebung ju bringen. Er ging, von einigen vornehmften Ruffen wie von feinem Gefolge begleitet, nach Petersburg, mo er fai= ferlich empfangen gehalten und nach dem Aufenthalt einiger Monate eben fo glangend, ale er fein Baterland verlaffen hatte, in daffelbe gurudbegleitet mard. Es war bie Ginladung ber großen Frau und Die Reife bes frangofischen Anacharsis zu ben Barbaren bes Nordens alles nur Schein für ben Schein gemefen und follte im Sinn ber Semiramis bes Morbens von Anfang an nichts Anderes bedeuten. Dan bente: Diderots Gefengebungs - und Staatsftiftungs-Grund lehren in Rugland! Dies mar ungefähr ein Ding wie die gemalten Befichter von Mauren Thurmen und Thoren von Städten, welche Potemfin ber Taurier ber mit Raifer Joseph und feinem Pringen von Ligne durchreisenden Raiferin aus ben Moraften und Balbern Subruglands von fern hervorguden ließ.

Auf seiner Rußlandssahrt sah Diberot auch den grossen König in Berlin. Sie schienen einander beide nicht recht gefallen zu haben. Sehr begreislich. Was Friedrich in dem französischen Schriftthum und in französischen Menschen am meisten liebte und bewunderte, was ihn in Voltaire entzückte, davon hatte Diderot fast wenig; er konnte Friedrich mit den stark gewürzten und gepfesferten Speisen des esprit, die er liebte, nicht auswarten: was er hatte, das hatte der König zu Hause, das konnte er allenfalls von seinen Deutschen haben.

Rouffeau. Sier foll und fann nicht auseinanbergefett werben, welchen außerorbentlichen Ginfluß Diefer berühmte Benfer auf feine Beitgenoffen und Die nachsten Nachlebenden bis in unfre Tage hinein geubt hat. Das ift anderswo und von Anderen und Stärferen genug burchbehandelt worden; er felbft aber ift in mancher Sinficht immer noch ein unaufgelöstes Rathfel und mag auch wohl für immer ein feltfames Rathfel bleiben. Wenn man bie Abentheuer feines erften Sahrdreißigs fein ganges romantisches wechselvolles vagabundisches Jugendleben begleitet und in ibm felbft bas Gemeinfte und Ungemeinfte einen schärfften tiefbohrenden Tieffinn und eine überfliegenofte glühenofte Fantafie im unaufhörlichen Streit und Widerstreit mit einander erblicht; wenn man fieht, wie er, von Ruhm und Ehre oft auch von Liebe und Freundschaft gelaben, fich zuweilen in

Das Feldlager ber Feinen und Geiftreichen binüber= locken lagt, bann fie ftolz und tropiq und ohne alle gegebene Beranlaffung wieber verläßt, um in eine arme und gleichfam abfichtlich fcmutige Ginfamteit und Verlaffenheit fich gurudzugieben und bie Gebarbe bes ftoifchen Feindes und Berachters einer Gefellichaft anzunehmen, in welcher er ben Abgrund aller Berdorbenheit der Unnatur und Rnechtschaft zu erblicken fdien; wenn man ibn aber mit einer unbegreiflichen Gleichgültigkeit, Die wohl Berhartung gefcholten merben muß, nicht nur die Gebrechen fonbern bie Lafter Diefer Gefellschaft theilen fieht; wenn man ihn bie eignen Rinder fogleich nach ihrer Geburt in Die Finbelhäufer merfen fieht, ohne nur ein Beichen von ihrem Dafenn zu behalten ober jemals wieber nach ihnen gu fragen, fo mogte man bas Bort glangenbes Ungeheuer über feinen Ramen fcreiben. Mann ift auf jeden Fall fo groß und fur feine Beit fo bedeutend, daß es fich der Dabe verlohnt, über feine wunderliche ja ungeheuerliche Art und wie fie möglicher Beife entstanden fenn fann, einige leichte Winte zu winten.

Rouffeaus Jugend war, wie gesagt, die wechselvollste vagabundischeste und zugleich romantischeste. Es ist schwer zu unterscheiden, und bleibt selbst nach seinen Bekenntnissen, für deren Bahrhaftigkeit er den Schall der Posaune des Beltgerichts zum Zeugen anruft, ungewiß, wie viel von seinen Jugendschicksalen

bem angebornen Gemuthe, wie viel traurigen Berhaltniffen angehörte. Benug er mar burch die feltfamften Bechfel im Leben und unter ben Denfchen viel bin und ber geworfen und auch bin und ber geriffen und gerriffen. Der Jungling mit einem angenehmen Außern und mit ben feltenften Unlagen, ber einen vollen gahrenden Bulfan ber heftigften und gewaltigften Leidenschaften in feinem Innern barg, Diefer Jungling mit glubender und fprühender Ginnlichfeit und mit noch glübenberer und fprühenberer Fantafie, mußte, mas biefem Bulfan zu nahe fam, mit einer fast allmächtigen Gewalt in feinen Abgrund hinabziehen. Daber fein Glud auf bem bunten Blumenfelde ber Frau Benus. Als biefe Jugend nun zum Theil fcon verblüht mar, als er aber burch eine gefronte Preisschrift und burch andere fleine Schriften ichon ben Ruf eines feltfamen aber guten Ropfs gewonnen hatte, tam er nach Paris, ber Sauptftabt ber feinen und gelehrten Belt. Das lernt man aus feinen Bekenntniffen und aus feinem gangen Leben, er mar fich - wie es fo vielen naturfraftigen und burchsichfelbstgelehrten Männern fo leicht begegnet bes ihm von Gott verliehenen Pfundes nicht nur befcheiben fonbern unbescheiben und bis zum Übermaaß bewußt; er hat fich immer nicht nur gefchatt fonbern überichatt: er icheint von jeber hoffartig gemefen gu fenn. Diefe Unart einer unerträglichen undulbfamen Eitelkeit, Soffart genannt, icheint nun wirklich nach

aller Erfahrung fich bei benjenigen am meiften einzu= niften, beren frühere Jugend burch Glud bei iconen Beibern verhatschelt und zerschmeichelt worden ift. Diefer hoffartige Rouffeau tam nach Paris. Wie viel ihm nun auch bisher Glückliches wiberfahren und gelungen fenn mogte, wie viel er fich bieber ge= wöhnt haben mogte in ben Rreifen, wohinein Berg oder Zufall ihn geworfen, fich immer bald ber vor= berften Stellen zu bemachtigen - in Paris mußte er bald inne werden, bag er fürs Erfte und bis auf weiter in dem zweiten und britten Range zu fiben habe. Der Schweiter der Provinziale der Fremdling, auch wenn alle außeren Umftande und Berhalt= niffe ihn begunftigten, hatte hier für die bobere und feinere frangofische Bilbung, für bas, mas man Art und Ton der gens, comme il faut, nannte, deffen fein berühmter Schriftsteller hier mangeln durfte furg er hatte neben bem Parifer Leichten und Glatten vieler Schmiegungen Biegungen und Umbiegungen feines Befens, er hatte, um fich bies nur noch mit= telmäßig ju gewinnen, wenigstens zwei brei etwas gurudftebenbe und bemuthigende Lehrjahre nothig. Sah er nach einer andern Seite um fich und fuchte Die Stelle, wo er fich junachft festfeten tonnte, mufterte er bie Ramen, welche auf bem Felde ber fcbonen Runfte und Biffenschaften als die glanzenbften gepriesen murben, fprach er fich bie Ramen Boltaire Montesquieu Crebillon Diberot b'Alembert vor, fo

fah er alle hohen Stuhle von den Thronen und Berrlichkeiten fcon eingenommen und mußte fich einftmeis len begnügen in Diefer Bierarchie noch als einer ber Unteren auf einem Seitenftühlchen Plat zu nehmen. Bie ber Lauf einmal mar, ben fein Leben und feine Bildung genommen hatte, in biefer Parifer Belt mußte ber Lehrling im gludlichften Fall für einige Beit ein Untergeordneter werben, fonnte nur langfam, vielleicht nimmer gewinnen, mas fich im zwanzigsten Sahr leichter gewinnt als im breißigsten vierzigsten. Die arof fein von Gott gefchenktes Pfund, wie reich fein Beift auch mar, die Ruhmesftaffeln, welche jene Namen ichon erklimmt hatten, follte er noch erfteigen. Dies alles fah der icharffichtige und in Findung und Bagung folder Dinge fehr feine Mann, feine em= porte Soffart jog bas Bequemere vor; er wollte ber Einzige feiner Urt, er wollte nur ihm felbft gleich fenn, er wollte ber einzige Rouffeau bleiben, und fand bazu feinen leichten Beg. Und wie?

Er hatte so angefangen. In der Beantwortung der Preisfrage, welche gekrönt worden, hatte er gleichsfam das Gegenbild der sogenannten gesitteten und durch Künste und Wissenschaften verfeinerten Welt gemalt und grade in dem, was das Europa von 1750 als den Gipfel der Bildung und Vollendung ansah, das Verderben oder die verkehrte Welt gezeigt. Er wußte Bescheid in seiner eignen Brust, er kannte das Unglück und Unheil, welches die ge-

waltigen Leibenschaften anrichten, er fannte feine Gebrechen und die Gebrechen ber europäischen Gefellschaft, er fannte alle Lafter ber verlorenften und verborbenften aller Gefellichaften, Die Lafter ber vornehmen und geiftreichen Parifer Gefellichaft. 3m Gegenfat gegen eine folche Gefellschaft und gegen bie aus ihr nothwendig entspringenden Sitten und Buftande gefiel er fich fein Lebelang mit unnachahmlich zauberischen und blendenden Farben gleichsam einen Urftand zu malen, in jedem Fall mit einer hinreißend= ften und liebenswürdigften Begeifterung bas Gluck ber Einfalt und Unschuld zu ichilbern, und einen Buftand herauszufantafieren, wo Tugend Bahrheit und Gerechtigkeit bie nothwendigen Ergebniffe einer freien und menfchlichen Gefetgebung und einer ber Natur angemeffenen Erziehung fenn mußten. Man fann mit Recht fagen: wer hat die Liebenswürdigkeit ber Unschuld, mer hat die Anmuth der Ginfalt die Sobeit ber Menschlichkeit Die Berrlichkeit ber Gerechtigkeit und Freiheit mit Rouffeaus Vinfel zu malen verftanben?

Und bei diefer feiner Ansicht, bei diefem feinem Entschluß das Leben? Ja das nahm er eben, er nahm es ganz, wie es war. Er schien, indem er sich wie absichtlich in einen halb verworfenen Justand versetzte, indem er die schlechtesten Sitten und die ganze Lieblosigkeit und Grausamkeit der Pariser Liederlichskeit und Jämmerlichkeit in seiner Familie gleichsam

parodiren wollte — er schien, sage ich, in seinem Beispiel, in einem so glänzenden Beispiel, sonnenklar zeizgen zu wollen, wie zerrüttet der Staat, wie fürchterlich die Verhältnisse, wie abscheulich und unmenschlich die Sitten sehen. So mußte die Hossart, immer Er selbst immer Einzig bleiben zu wollen und sich und die Zeitgenossen und selbst die Freunde, die sich wohlwollend zu ihm thaten aber bald stolz zurückgestoßen wurden, als Verlorne und Verdorbene oder gar als Vösewichter darzustellen, zuletzt eine vollständige einsame Narrheit werden, und als ein einsamer Narrist der außerordentliche Mann endlich gestorben, nachzem er sich in und an ihm selbst und in seinen Zeitzgenossen im stummen Ingrimm ties verbissen und verz grämelt hatte.

Betrachtungen und Bemerkungen aus dem Buche und über das Buch.

Diefes Buch erklart fich hinreichend durch fich felbit und bedarf feiner weitlauftigen Auslegungen; aber Berichtigungen bebarf es, vielfache Umftellung und Verrudung feiner Ordnung bedarf es, ein anderes Vorn und ein anderes Sinten, um fo mehr, ba bie Fantafieen, die um bas Sahr 1755 mit Diberot burchgegangen find, in unfern Tagen mit gang anders angebrannten Röpfen durchgeben wollen. Das Buch zeichnet fich aus durch Bestimmtheit und Rlarheit der Darftellung und durch marmes Rolorit des Gefühls und, wenn man bem Berfaffer ein paar Saupt= fate feines Syftems zugiebt, burch eine große Folgerichtigfeit. Diberot schreitet festen tiefe Spuren drudenden Schrittes wie ein Mathematifer von Sat ju Sat fort, und wenn man ihm im erften Anlauf und Ginlauf ber Bahn gefolgt ift, muß man wie wider Willen mit. Wenn man nun bas Gange bin und her öfter überlefen und burchgelefen und fich bie Ordnung ber Gate etwas anders geftellt und bann burch biefe Umftellung gang andere Folgerungen und Schluffe als Diberot gewonnen hat, wodurch bie Grundlagen und Saulen feines Baues fehr madlich werben, fo fann man, wie fehr man ihm meiftens auch widersprechen muß, fich boch der Freude über fein menfchenfreundliches und liebendes Gemuth nicht erwehren. Diefes Buch bestätigt gang, mas oben über feinen Lebensgang und feinen Raratter gefagt ift, daß er durch und burch treu freundlich und hulfreich mar, daß er durch die Sitten und Brauche feiner Beit von bem Schmut bes allgemeinen Berberbens hie und ba wohl mit einzelnen Fleden bespütt worden ift, daß diefe Fleden aber nicht in fein Inneres eindringen konnten. Er ift mit feinem graben findlichen Sinn mitten burch die lugenvolle liftige Berdorbenheit hingewandelt und Erbitterung und Sag haben feine Freundlichkeit nimmer getrübt. Go ift es auch gefcheben, daß er die Menfchen immer nur von ber guten freundlichen Seite hat feben muffen, daß er wenigstens in keinen tiefen Abgrund bes Bofen hinabschauen gekonnt hat. Er hat bas Bofe beinahe immer nur von außen und fast gar nicht von innen gefehen, und baber bat er geglaubt, alles Bofe in feinem Gefchlecht fonne burch außere Mittel und Einrichtungen, wenn man es nur an ben rechten fcma-

chen Stellen angriffe, leicht meggeraumt und fein Dafenn fast in eine hiftorifche Fabel verwandelt merben. Der freundselige und friedfelige Mann erkennt in feinem Gefchlecht feine ursprungliche rathselhafte Burgel bes Bofen an, worüber boch bie Beifen und Seher aller Bolfer und Zeiten gefeufat haben, fondern Die Menschen find ihm von Natur fanft friedfertig und wohlthätig, und bas Bofe und feine Rinder, die Lafter und Berbrechen, find allein die Geburt verfehrter Ginrichtungen und Gefetgebungen. In folcher Beife fantafiert fich ber freundliche Dann in einen aar freundlichen und anmuthigen Urzustand ber Den= fchen hinein, und fantafiert fich aus biefem Urzuftande wieder eine Gefetgebung und einen Staat heraus, wodurch alles Bofe aus der Belt verschwinden und nur ein Rampf mit dem Übel übrig bleiben murbe.

Wir werfen nun auf dieses glanzende Fantasiegebild hin und wieder einige Lichter, und werden dabei häusig gewahr werden, wie seine Fantasieen mit neuen Umkleidungen und Verzierungen nach der Mode sich in unsern Tagen wiederholen wollen, wo aber manche Baue mehr in dem Sinn einer ausgelassenen halbthierischen Freiheit als aus dem Gefühl sittlichen Glückes und sittlicher Strenge, welche Diderot offenbar im Auge gehabt hat, entworfen und versucht sind.

Alfo: "Der Mensch ift von Natur rechtschaffen und mild, und wie er mehr als irgend ein anderes Geschöpf hülflos geboren wird und von der Wiege an fremder Hulfe und Wohlthat bedarf, so ist er durchaus zum Wohlthun geneigt. Nur durch fünsteliche Verkehrtheiten seiner Stifter und Gesetzeber ist dieser schöne Trieb in ihm geschwächt und verdunkelt worden."

"Bohlthun also ist das Erste, was der Mensch lernt; Wohlthätigkeit und Rechtschaffenheit sind ansgeboren — Die Liebe ist der Grund jeder Wohlthätigkeit — Die Idee Gottes entspringt zuerst und meist aus dem Gefühl der Wohlthätigkeit, immer edler und reiner, je wohlwollender der Mensch ist — Alle Fähigkeiten des Geistes werden nur durch die Gefühle des Herzens vervollkommnet — Durch seine Vernunft ist der Mensch gemacht das mildeste und sansteste aller Geschöpse zu seyn."

Wie vortrefflich Einzelnes hievon! wie beinahe ganz beutsch empfunden und ausgesprochen!

Diesemnach die Lehre: Der Mensch wird nicht bos sondern gut geboren. Rur durch verkehrte Lagen Verhältnisse Ordnungen und Sitten, welche verkehrte Erziehung Religion Verfassung u. s. w. bringen, wird er schlecht und bos und werden die schlechten Neigungen und Strebungen in ihm erweckt und genährt.

Dies ist die ausführliche und in immer anderer Gestalt wiederkommende Predigt vieler Paragraphen des Büchleins. Aber die Grundwurzel alles Bösen und des meisten Übels in der Welt, aus welcher Wurzel der Zeufel einen alles überwachsenden und be-

schattenden Giftbaum des Verderbens groß gezogen hat, ist das Eigenthum, und wer den ersten Gebanken des Sondereigenthums gehabt hat, der hat den Gedanken des Verderbens der Menschheit gehabt. Wir hören einige der Sätze, in welchen er diese Ansicht gewaltig ausspricht:

"Das einzige Lafter, welches ich in der Welt fenne, ift Geit und Habsucht."

"Ich glaube, daß man die Sonnenklarheit dieses Sates nicht bestreiten wird, daß da, wo kein Eigensthum bestehen wurde, auch keine seiner verderblichen Folgen bestehen wurden."

"Es ist beinahe mathematisch erwiesen, daß jede gleiche oder ungleiche Gütertheilung, jedes Sonderseigenthum dieser Theile in jeder Gesellschaft, das ist, was Horaz den Stoff des größten Übels nennt. Alle politischen oder moralischen Erscheinungen sind Wirskungen dieser verderblichen Ursache."

"Nehmt das Eigenthum weg, und es giebt feinen Streit feinen Bant mehr, feine wilden Leidenschaften noch Sandlungen mehr."

In diefer Beife klingt es an vielen Stellen und wird das Eigenthum und sein Begriff, so wie sein Umgriff und Cingriff und Übergriff in alle Menschenzgesellschaft der Satanas derselben genannt, und wir stoßen auf die Flüche das abscheuliche Eigenzthum, das Ungeheuer Eigenthum, der graufame Geift von Eigenthum und Eigennut.

Beil nun Diderot, wo er fich in der Geschichte auch umfeben mag, bei allen gebildeten und gefitteten Bolfern beibe ber Alten und Reuen Belt faft allenthalben die menschliche Gefellschaft mehr ober weniger auf Gigenthum gegründet findet, wenigstens bei allen Bolfern ichon einiges Sondereigenthum finbet, alfo ein Ringen und Rampfen um Befit, bie Grundwurzel alles Bofen und alles Unfriedens auf Erden, fo flüchtet er fich mit feinen Blicken zu ben Bolfern, die jest mit Recht noch Wilde genannt werden, und fucht in Amerika bas Urbild eines urfprünglichen gleichen Menfchenzuftandes bes Gluds und bee Friedens und zeichnet in bem Gemalbe biefes Buftandes einige glanzende Striche von ber Unschuld Friedfeligkeit Wohlthatigkeit und Glückfeligkeit Er meint bei den Jager = und Rifcher= berfelben. Bolfern zu finden, mas die mehr gesitteten festwohnenden Aderbauvölker burch Uberwucherung ber Sabfucht Berrichfucht und anderer aus bem Sondereigenthum entspringenden Suchten langst verloren haben follen.

D ja! kann man hier rufen, und auch D nein! Ich bin einst ein Knabe gewesen und habe damals die Menge der Missionsreisen über Afrika und Amerika und die Berichte von Wallis Cooks Bougainvilles u. s. w. weltumsegelnden Entdeckungsreisen mit Entzücken gelesen, habe dort, namentlich in den Jesuitenerzählungen von amerikanischen Wilden um den Arndt, Grundgeset.

Amazonenfluß und um den Missisppi und von den hinter den großen Seeen und Bergen wohnenden einzelne Züge der liebenden helsenden sorgenden Menschlichkeit selbst bei den Robesten mit Entzücken gelesen; und dann endlich vollends die Schilderungen und Bilder von den Freundschafts ben Gesellschafts und den Pelew-Inseln — wie schwoll einem da das Herz auf von Träumen einer kindlichen Unschuldwelt, zumal wenn ein liebenswürdiger und kindlicher Georg Forster erzählte! Aber, aber ... wohin sind jene Träume gesahren? wohin sind die Fantasieen jener Unschuldwelt entslogen?

Bahr, jene roben Bilden find auch Menschen, aber fie find unglucklichere robere und graufamere Menfchen als wir. Auch bei ihnen lieben Die Altern Die Rinder, ehren die Rinder die Altern, helfen die Starten ben Rranten und Schwachen bei Gelegenheit; aber auch nur bei Gelegenheit - und wir wollen den Miffionarien gern glauben, wenn fie aus biefen fernen und unwirthlichen Wildniffen und einzelne Buge fconer Denfchlichkeit zeichnen; muffen babei jedoch bemerten, daß viele biefer Berichterfratter in ihrem Urtheil befangen und eingenommen maren, qu= mal wenn fie meinten und fich vielleicht täufchten. baf bie Kuntchen Chriftenthum, welche fie auszustreuen begannen, in einzelnen Lichtlein auffunkelten. Ahnliches, und wie viel Ahnliches! wird uns ja auch fowohl von geiftlichen als weltlichen Erzählern über

Die wilden Stamme Nordameritas und ihr Leben und Wefen erzählt. Warum follte man folches Menfchliche nicht glauben? - benn es find ja Menfchen aber ich habe boch fehr absichtlich hinzugefügt bei Belegenheit. Freilich viele unfrer Gebrechen und Laster kennen jene Wilben nicht; aber boch behaupte ich, daß bei ben Bolfern, Die von bem Satan bes Sondereigenthums verführt find, burch Glud Sitten und Religion häufigere und eblere Menfchlichkeit geübt wird und geubt werden fann als bei jenen boch in Unwiffenheit Armuth und Unglud hinwandelnden ober vielmehr hindammernden Menfchen. Es ift mahr. ber wilde Mensch ist gutmuthig, wenn er fatt ift; er ist bann fowohl faul als gutmuthig wie ein anderes fattes Befen, aber boch mit menfchlicher Freundlichfeit, auch weil ber Befitlofe von bem ichlimmen Stachel bes Ringens und Strebens weniger gespornt Aber boch schaut euch nur mit und erreat wird. scharfen Augen ein wenig mehr um bei diefen Fifcherund Sager-Bolfern, und ihr werdet bort die billige Bleichheit noch weniger finden, als wo um einzelnen festen Besit geworben und gefampft wird. Bie follte es auch anders fenn in einem Buftande, wo Bufall und Noth oft noch eine viel hartere und gefährlichere Berrichaft üben als in ben Gefellichaften bes mehr festen Besites? Geb nur bin und fcau! Auf ber . Jagd bei'm Fifchfang nimmt ber Starkfte fein Lowentheil, ben fetteften Braten ben größten Fifch vorweg; den Schwachen den Greisen den Weibern und Kindern fallen die schmaleren Bissen zu; im Schmuck im Sig in der Versammlung hat der Stärkste und Kühnste den Vorrang, von den Frauen nimmt er und der Hauptmann der Genossenschaft im Frieden und bei der Vertheilung der Beute des Kriegs sich die schönsten und anmuthigsten; vollends wann ein ungewöhnlich strenger ein langer böser Winter eintritt oder wann ihnen durch Dürre und Seuchen u. s. w. für die Jagd Noth und Mangel kommen, dann nimmt der Starke und Mächtige muthig und trotig das Seine vorweg, und die andern mögen sehen — sie verhungern.

Also auch hier die uralte angeborne Habsucht, das fürchterliche Recht des Glücklichen und Starken, hier, in diesen Wüsten auf diesen Inseln, wo ihr euch einen Urstand der Gleicheit träumt — ach! diese Gleicheheit, diese gleiche Vertheilung der Güter und Genüsse wenig als die gleiche Vertheilung der Kräfte und Fähigkeiten nirgends auf Erden. Einzelne selzehen von Liebe und Hingebung, welche auch aus Hütten und Höhlen dieser Wilden erzählt werden können, sind nur ein fröhlicher Beweis, daß auch die rohesten Menschen die Keime des Göttlichen, daß sie viel Urspünglichgutes in sich tragen.

Und unfre Infeln des harmlofen kindlichen Buftandes, der unbewußten Unschuld, unfre Infeln, wo Freude und Glückseligkeit sich an den milderen Lüften und Lichtern bes Simmels unter Palmbaumen und Brodbaumen fonnen, unfre Dtahiti und Pelem mo find fie? Es maren liebliche und reitende Scheine, welche die erften Europäer, die an ihren Ruften lanbeten, blendeten und bezauberten, und wenig und faft nichts ift davon geblieben. Auch bier hatten fich Beit und Sabfucht ichon vollständig eingeniftet und bie fogenannte ursprüngliche urgeborne und gottgeborne Gleichheit und Gerechtigkeit ber fantafierten Traume maren lange dabin. Auch bier fand man bei naberem Lichte Berren und Knechte Tyrannei und Sflaverei, üppige Faullenzerei und arbeitende Armuth, endlich gelegentlich (ich fage, wieber, bei Belegenheit) auch fcandlichfte Bolluft und graufe Menfchenfrefferei, zu beren Schmäufen Die findliche Unfculd lachelte. Noch ift fein wildes in findischer ober halbthierifcher Ungewißheit und Robbeit, mas fie Un = fculb und Glückfeligkeit nennen, hindammernbes und hintraumendes Bolk gefunden worden - und fo mußte es ja in Gottes Dronung fenn, nach welcher aus Robbeit Dummbeit und Faulheit fein Gluck machfen foll - welches nicht schlechter und gelegentlich auch bofer mare, als bas bei gefitteten Bolfern Entartete; hülflofer und unglücklicher, wenn man nach Bahlenverhaltniffen rechnet, muß es auf jeden Fall fenn.

Allgemeine Gutmuthigkeit und der Wohlthätigkeitefinn foll nach Diderot den Menschen überhaupt beiwohnen, vorzüglich aber bei den dem sogenannten Naturzustande naher lebenden Bilben fich finden. Ja mann bem wilden und roben Menschen, bem ben unvernünftigen Geschöpfen naber ftebenben Menfchen mobl ift, mann er fatt ift, bann halt er fich meiftens ftill und friedlich und ftort und verlett niemand; aber Die Sabfucht bas Dehrhabenwollen, bas bie andern von gleichem Genuß Berdrangen, furz die Gigenfucht und die Gelbstfucht, jener Grundtrieb aller Suchten, findet fich, auch mo faum eine Spur von Sondereigenthum ift, wo harte und willfürliche Gefete und Vorurtheile ber Religion und Erziehung, welche unfer Berfaffer als die Quellen alles Bofen anklagt Die Sterblichen nicht regieren - alles biefes findet fich fcon bei ben roheften Bolfern. Wir wollen und burfen nicht leugnen, daß auch ber wildeste Mensch bie wohlwollenden Reime von Liebe und Gute nicht in fich habe, daß diefe fconen Triebe fich nicht häufig offenbaren, aber fo burchaus freundlich und friedfelia, als Diberot traumt, ift ber Menfch nicht. Bu feinen Grundeigenschaften gebort allerdings eine große Bugabe von Faulheit und Gutmuthigfeit, Die er vorzüglich offenbart, mann er fatt ift und die man auch in unfern gefellschaftlichen fogenannten verdorbenen und verkehrten Buftanden bei Bielen, welche fich für das eigene und allgemeine Bohl mit ber allergeringften Thatigfeit und Wirkfamkeit begnügen, oft Gutmuthigfeit zu nennen beliebt; aber boch neben ben vielen Faulen bes roben Buftandes wird man auch

eine Menge von Natur unruhige und leibenschaftliche Menschen sinden, welche selbst den armseligen und trägen Zustand des gleichen Daseyns zu stören streben. Die Unruhe ist dem geistigen Geschöpfe Mensch genannt als ein nothwendiges Element als ein wohltätiger Sporn zum höheren freieren Leben von dem Schöpfer der Dinge von Anbeginn mitgegeben und auch — damit ich es gleich von vorn herein sage, die Ungleichheit. Beil der Eine von Geburt an und durch die verschiedene und ungleiche Gütervertheilung des Schöpfers viel mehr ist und viel mehr kann als der Andere, will er mehr haben und soll er mehr haben als der Andere.

Nicht in dem Sinn, wie die Sultane und gebornen Magnaten es aussprechen, sind die Einen zum Herrschen die Andern zum Dienen geboren sondern
eben vom Andeginn der Dinge durch die ungleiche
Bertheilung der Anlagen und Naturgaben, indem der
Eine stark schön klug rüstig der Andre schwach häßlich dumm faul ist; und wenn die menschliche Gesellschaft und die menschlichste und freundlichste Gesellschaft und die menschlichste und freundlichste Geselgebung auch nach einer billigen Mitte wie der Kräfte
so des Glückes nach einer billigen Ausgleichung des
Besitzes und Gebrauches der Erde und des Genusses
ihrer Gaben strebt, eine völlige Gleichung des Geschlechts, also eine völlige Gleichteit, ist eine Unmöglichkeit und sogar ein Widerstreben gegen den Willen

der Gottheit, welche, wie aus ihrer Anlage und Gründung der Dinge erhellt, einen freieren Kampf der Kräfte und der Geister und eine höhere Strebung und Entwickelung der Menschheit gewollt hat, als bei Diderots Gesetzgebung möglich war.

Sonderbar genug, Diefer Begner und Bertenner bes Chriftenthums, welches er in feinem Sag gegen Die Jefuiten und Sofpfaffen immer mit einem außerlichen Sobenpriefterthum und Pfaffenthum verwechfelt und alfo Aberglauben und Fabel nennt, fommt bei ber Lofung feiner Aufgabe ber Stiftung eines gleichen und gludlichen Staats auch auf Die frühesten Anfange bes Chriftenthums, aus welchen ihm ein Buftand entgegenzuschimmern scheint, ber bem von ihm getraumten und gewollten abnlich ift, und, indem er meint, die erften Chriften hatten in ihrer Bütergemeinschaft und ben baraus entspringenden Einrichtungen bas Rechte beinahe getroffen gehabt, fragt er fich: marum hat diefer Beift des Chriftenthums fich nicht behauptet? Er ift aber bei diefer Unficht der erften Sahrhunderte des Chriftenthums boch in einem verzeihlichen Errthum, wie es vor ihm viele Forfcher und Schreiber ber driftli= den Rirchengeschichte gewesen find. Allerdings liegt in ben Grundfeimen ber driftlichen Lehre ber Sinn einer gerechteren und gleicheren Bertheilung ber irdi= fchen Guter und Genuffe, als auch die beften beidnischen Staaten bes Alterthums nicht gefannt haben;

allerdings foll ber Beift ber Liebe in bem driftlichen Staate alles Sarte Graufame Sabfüchtige immer mehr megichaffen und unterdrucken und unfer Befdlecht durch Milbe Freundlichkeit und Friedlichkeit vermenschlichen und beglücken - aber ein Staat, wie er ibn fich einbildet, kann und barf badurch boch nimmer gefchaffen werden. Wir lefen und vernehmen aus ber Geschichte ber erften Chriften allerdings an mehreren Stellen von allgemeiner Gleichheit und Butergemeinschaft und bag die Reichen ihre Schate in ben Schoof ber Armen und Unglücklichen ausgeschüttet und mit ihnen an gemeinfamen Tifchen in gludlicher Gemeinschaft ber Gaben Gottes genoffen haben. Aber jenen Buftand muß man fich benten, wie es auch in unfern Tagen fich bin und wieder noch begiebt, wenn etwa funfzig oder hundert und mehr Menfchen, Alt und Jung Reich und Arm mit Weib und Rinbern, für einen großen Plan auswandern, wo die Reichen oft auch mit großer Freigebigkeit ihren Uberfluß herschießen ober vorschießen; ober wie man es fich auch benten konnte, wenn ein Schiff mit ben verschiedensten Paffagieren und Reifenden an einer unbekannten Rufte ftrandete und nun alle Guter und Sulfemittel, die jeder Einzelne befeffen und gerettet hatte, baburch ploglich gleichfam allen gemeinfam wurden, wie benn auch großes Unglud bie Menfchen überhaupt zu den Empfindungen außerordentlicher Gemeinfamkeit und Gleichheit hinzuführen pflegt. Sene

erften Chriften aber maren in vielen Beziehungen ben Reisenden gleich, welche aus einem gestrandeten Schiffe irgendwo and Land geworfen werden, wo Ungluck und Gefühl bes Unglud's natürlich alles gleich macht. In manchen Epochen icheußlicher und blutiger Berfolgungen maren die Gemuther ber Chriften jener früheren Sahrhunderte oft fo geftellt, wie fie bei ben= jenigen fenn muffen, welchen jeder Stundenschlag ber Ankundiger von Mord und Berberben fenn fann. Solche Zeiten zeugen natürlich immer Martyrer und Begeisterte, welche alles Erdenleben wie einen vorüberfliehenden Schatten und alle Buter ber Erde wie Staub und Dred anfeben. Go haben in folden Bedrängniffen und in den Gefühlen derfelben Brautigame bie Braute Altern Die Rinder Bruder Die Schwestern verlaffen und alles für bie Soffnung bes Simmels und feiner boberen Guter bingeben muffen und hingegeben, und viele ber Bornehmften Reichften und Glücklichsten haben in folden Tagen bes 3ammers Schlöffer und Saufer verkauft ober verlaffen Gold und Silber mit ben Armen und Elenden getheilt und in gleicher und begeisterter Armuth mit ihnen gelebt. Aber bies ift immer nur ein porübergebender Buftand gemefen und hat nimmer ein ordentlicher politischer Zustand werden können, sondern fo wie die große Sturmfluth des Unglud's fich befanftigt hatte und die milbeften Baffer abgefloffen maren, hat sich auch bei jenen alteften Chriften ber gewöhn= liche Staat immer wiederhergestellt.

In ber That ber Buftand und Staat ber Diberotifchen Gleichheit und gleichen Gutervertheilung ift. wo man fich feine Möglichkeit vorgebilbet hat ja wo man bie und ba feine Birklichkeit zu finden geglaubt hat, endlich boch wie ein fcones Sirngespinnft ber Kantafie zerfloffen. Die Idee eines fo fconen Traums gleichfam von einem irbifchen Paradiefe von Freundlichfeit Friedfeligfeit und Gerechtigkeit liegt freilich tiefft in unfern Bergen, liegt gewiß den göttlichen Reimen unfrer Bruft am nachften, aber wie wir einmal find, wie die Erde einmal ift mit ihren Bedurfniffen und Röthen, ift bie Ausführung biefer Ibee eine Unmöglichkeit und murbe ihre Bermirklichung ein Biderfpruch gegen die Grundgefete bes geiftigen Lebens ber Bollenbung und Befreiung fenn, beffen erhabenfte und freieste Flüge bei einer fo langweiligen Mittelmäßigkeit bes Dafenns, als jene gluckfeligen Utopien geben murben, in Emigfeit gefeffelt maren. Runft und Wiffenschaft und alles Große und Berrliche, mas man fich in biefen Worten eingeschloffen benft, woher follten bie ba tommen? und felbft bie unteren und mittleren Guter, die man auf folchem Wege zu gewinnen und fogleich zu genießen meinte, würden auf ihm nicht fo leicht noch fo harmlos und reichlich gezeugt werden, als man bei bem erften Unblief bes Suftems fich einbilben fonnte.

Indeffen wie bem fen, wo gedacht wird, ba muß mitunter auch fantafiert geträumt und geschwarmt werden, und folche Fantafieen und Traume, wie Plato Diberot Sichte Saint Simon in alten und jungften Tagen geträumt haben, fie haben auch ihr Schones und Menfchliches gehabt und neue Bege und Stragen des menschlichen Strebens und neue Durchriffe und Granzen deffelben gezeigt, in welchen man viele fcone Ausgange und Durchgange von und zu Birflichkeiten ober von folden Dingen findet, Die einmal Birtlichkeiten werden follten. Schon oben ift von mir angebeutet worden, welch ein anmuthiger Beift ber Milbe und Freundlichkeit in manchen Unfichten und Borfchlagen Diberots weht; wie er, tief burchdrungen von der Idee der Angeborenheit und Urgeborenheit bes Triebes von Wohlwollen und Wohlthätigfeit, ben er in dem Urmenschen vorausset, feine freundliche Lehre in manchen Studen beinahe ber Ibee ber driftlichen Liebe nabe bringt, obgleich ihm nach ber traurigen Bethörung und Berblendung ber Beifen feiner Zeit ber Blick burch bie Gingangspforten bes Chriftenthums nicht aufgethan mar.

Man pflegt sich, wann von ursprünglicher Gleichheit unsers Geschlechts und von gleicher Ausspendung und Genießung der Güter dieser Erde die Rede ist, gern auf manche Staaten des Alterthums zu berufen ja wohl auszurufen: siehe! die alten Juden und Seiben haben schon viel Dergleichen schon viel Sehrähn= liches gehabt, und wir Christen mit unserm heiligen Evangelium allumfassender Liebe und Barmherzigkeit für das ganze zu gleicher Bestimmung und Glückseligkeit geschaffene Menschengeschlecht dürfen da in so schreiendem Widerspruch gegen dieses unser Liebesgesetz, als die meisten unser Genossenschaften und Staaten noch zeigen, nicht hinten bleiben. Aber die und dies zurusen verwechseln sowohl die That als die Bedeutung dieser sogenannten Gleichheit, welche und in Gesetzgebungen, wie die des Moses Lykurg Solon und Numa waren, als Beispiel zur Beschämung vorzgehalten werden.

Erstlich mas die That betrifft, fo mar jene Gleich= beit und gleiche Bertheilung und Beniegung ber Guter himmelweit verschieden von dem, mas unfer Diberot mit der Verfluchung und Vernichtung alles Sondereigenthums ja mit der Bernichtung der Idee von Gigenthum meint und will. Es bestand ja unter verschiedenartiger Dbhut und Dberaufsicht des Gemeinmefens in allen ben gandern, wo die genannten Manner bie Gefetgeber maren, Gigenthum; Gigenthum und Sondereigenthum mar ba, wenn gleich mehr ober weniger an den Begriff eines allgemeinen Staatseigenthums gebunden und häufig dadurch mehr gefeffelt, als dies jest meiftens bei uns gilt. Es mar ja bie einzelne besondere Arbeit und Thatigkeit bes einzelnen Befigers und Geniegers ba; nur bas mar ber Grundgebante ber erften biefer Gefetgeber gemefen, daß sie bei den Anfängen und Gründungen ihrer Gemeinwesen in Bertheilung des Landes mögliche Gleichheit der Besitzungen zu erzielen suchten, eine gewisse mäßige Wohlhabenheit der Bürger, wodurch für die Arbeiten im Frieden und Kriege tüchtige und tapfre Männer erzeugt und erhalten werden könnten.

Dies führt uns nun auch auf ben Ginn und bie Bedeutung ihrer Ginrichtungen bin. Es icheint bei ber Stiftung biefer Landordnung mehr ber ftolge Gebante ber Erzeugung und Erhaltung tapfrer und freier Manner als der Gedanke der Milde und Bohlthatigfeit, welchen Gedanken unfer Freund bas Urgefühl und den Urgrund jeder Menfchengemeinschaft nennt, vorgewaltet zu haben. Nicht, wie er meint und mas er burch feinen Gleichheitoftaat erzielen wollte, follten alle Leichtfertigen Faulen und Störrifchen burch folche Gleichtheilung gebeffert alle Schmachen Sulflosen Gebrechlichen in Liebe burch fie getragen und mitgetragen werben, fondern viel fchlimmer ift es geftan= Bir finden in den meiften Diefer Staaten, von welchen man uns fagt, daß fie in bem Gedanken eines gleichen Rechts Glude und Genuffes gegründet maren, nicht nur den gräßlichen Brauch ber Ausfetung gebrechlich geborner Rinder fondern mehr oder weniger, aber boch in allen, unglückliche rechtlofe ehrlofe geschändete und zu den fcmerften und niedrigften Ur= beiten herabgewürdigte Sflaven. Alfo wie fern liegt bies alles von Diberots Gebanken!

Nach so vielen mitlaufenden und einlaufenden Betrachtungen und Erwägungen treten wir nun noch
näher heran an den Plan des Meisters und machen
zu einzelnen Kapiteln besselben unfre einzelnen und
besonderen Bemerkungen, wodurch die Schwäche und
Unhaltbarkeit wie die Unzulässigkeit und Verkehrtheit
desselben eben an dem Einzelnen heller gewiesen werden kann und wie der Bau keinesweges auf den
Grundlagen der menschlichen Natur ausgeführt scheint.

Borläufig fagen wir hier, daß man bei dem allgemeinen Überblick des Buchs fehr leicht gewahr
wird, daß er bei seinem Entwurfe, welchen er übrigens sehr ungleich ausgeführt und behandelt hat, die Hauptpunkte nicht übersehen hat, um welche alles
Mehrhabenwollen alles Streben nach dem verfluchten Eigenthum, wie er es schilt, und seinem Genuß sich dreht. Diese sind das Land und das
Beib: also der Acerbau und die Ehe.

Wenn man aus dem Zustande des Jägers und Vischers und aus den Zelten des Hirten, wo der Schein einer besitzlosen und uneigennützigen armseligen Gleicheheit, aber auch nur der Schein, zu seyn scheint, zum festen Sitz und Ackerbau fortschreitet, dann beginnen die mancherlei verschiedenen Geschäfte und Künste, die mehr oder weniger mit dem Feldbau verbunden sind. Unser Diderot hat diese Mannigsaltigseit, wo so viele Entwickelungen und Bestrebungen von dem Ackerbau ausgehen und auf ihn zuruck bezogen werden mussen

und wie in diesem einfachsten und doch vielseitigsten Geschäfte der reichste und tüchtigste Inhalt des ganzen Staatslebens liegt, sehr wohl gesehen, und deswegen hat er um den Ackerbau herum eine Menge verschiesdenartiger Bestrebungen und Gewerbe gelagert; und für ihn und durch ihn sollen alle Staatsbürger, ohne Ausnahme für alle andere Zweige von Gewerben und Künsten, jeder wenigstens fünf Jahre, vom zwanzigsten bis zum fünfundzwanzigsten Jahre des Alters, geübt werden. Es sieht fast aus, als solle dadurch die besondere Wichtigkeit und Ehrwürdigkeit dieser Arbeit bezeichnet werden; vielleicht hat er aber auch gemeint dadurch ein rüstigeres und kräftigeres Mensschengeschlecht zu erbauen.

Es gilt überhaupt die Bemerkung, die ich hier ein für alle Mal niederlege, daß er feinen Plan nicht nur sehr ungleich ausgeführt hat, sondern daß es scheint, als habe er Manches, was er kaum leicht anspielt, absichtlich verschwiegen und seine Leser errathen und erganzen lassen gewollt.

Was nun den Mann und das Weib in ihrem Naturverhältniß oder die She betrifft, so erkennt man in den Gesetzen, welche diese ordnen und binden sollen, allerdings den ernsten und sittlichen Mann, welcher Liederlichkeit und Losheit aus seinem Gemeinwesen verbannen will; aber doch scheint er dieses heilige Berhältniß im Ganzen mehr von der Seite der blosen Rütlichkeit und äußeren Ordnung ja mehr von

ber leiblichen und finnlichen Seite als von ber geiftigen und höheren fich angefeben zu haben, und bei feinen wunderlichen Ginrichtungen von Erziehung und Bilbung für bie verschiedenen Arbeiten Gewerbe und 3wede bes Gemeinwefens wirft er bie Menschen in ben verschiedenen Umläufen bes Alters zwischen bem Saufe bes Familienvaters und ben Werkstätten und Baufern bes Staats fo viel und fo bunt umber, bag man faum recht beareift, wie bas ebeliche Leben fich Dabei naturgemäß tragen und geftalten fann. gens feinem frommen freundlichen Ginn gemäß beginnt er ben Unfang feines gerechten und gleichen Menfchen = und Staats-Lebens mit ber Familie, aus welcher fich alles Milbe und Sanfte alles Menfchliche und Gerechte und Die Ibee Gottes felbit entwickeln muß. Jede Gefellschaft ift ihm aus ber freiwilligen Bereinigung mehrerer Familien zu gegenfeitiger Bohlthatigfeit und Sulfeleiftung entstanden. Bohlwollen und Liebe allein, nicht Roth und Gewalt werden von ihm als bie Stifter aller größeren Befellichaften gebacht: fein Staat ruht auf Bulfe und Liebe wie auf einem göttlichen Urgrunde, und gewinnt baburch gleichfam einen mpftifchen und göttlichen Urfprung. Rrieg Rampf und Sader haben im Anfange nichts machen noch stiften gekonnt fondern die erften Elemente find viel reiner und edler. Rrieg Raub und Mord find Geburten ber verkehrten und entarteten Befellichaft, in welcher Arnbt, Grundgefes. 18

bas Sondereigenthum geltend geworden war und mit diesem Satan Geit hinterlift und herrschsucht und alle Plagen der Ungerechtigkeit Ungleichheit Faulheit Wolluft und jeglicher Verderbniß wilder und unersfättlicher Leidenschaften in die Welt gekommen find.

Aus einzelnen Familien, aus mehreren einzelnen Kamilien, Die fich für gegenseitige Sulfe und Bertheibigung zu einem Bangen gefellet haben, ift ber Begriff vom Staat entsprungen. Go ift die erfte vorliegende natürliche Unficht, welche auch von den Beifen. die über Staat und Gefet philosophirt haben, meiftens als Grund und Urfprung angenommen morben ift. Sieht man fich aber unter roben und halbroben Bolfern um, betrachtet man die Bechfel und Ummalzungen ber ichon gesitteten Bolfer und erblickt man bas Steigen und Sinken bie Umfturzungen Unterjochungen ja Vernichtungen vieler berfelben, woraus wieber neue und oft gang andere Staaten entfteben. betrachtet man überhaupt ben Beltgang und bas Menschenschickfal, wie die Geschichte uns biefe große Tragodie vor Augen ftellt, fo fpielen Roth Gewalt Butherei, furz es spielt ein Schein bes bofeften Bufalls fast eine viel breitere Rolle als ber fromme und friedliche Familienfinn, ber ben Gehorfam gegen Drbnung und Gefet eingegeben haben foll. Ja weil Robbeit Gewalt Sabsucht Berrichsucht, furz weil Robheit und Unvernunft ichon in den unterften Stabien ber Bolferzustande weit mehr Bedeutung und Birf-

famfeit zu haben icheinen als bie milben Triebe und geistigen Reigungen und Strebungen unfere Gefchlechts. fo fteht ben Betrachtern und Forfchern, welche bier die Anfange und Urfprunge fuchen, bei ben Erfcheis nungen und Ergebniffen, die fich ihnen bei ihren Forfcungen barbieten, ber Berftand oft zweifelnd und Ragend ftill und weiß fich die Ausgange aus bem Roben und Wilben, Die Eingange in ein sittliches ordentliches Menschenleben aus folchen Buftanden faum zu erklaren, eben fo menig, ale wir une benfen fonnen, wie bie Stamme, welche wir auf ben Infeln Subindiens und Auftraliens und auf den Festlanden Neuhollands Amerikas und Nordasiens muft und gebankenlos umberichweifend und hindammernd finden. iemals aus ihnen felbst fich zu boberer Ordnung erheben und bewußt und freiwillig ben Weg der boberen Gesittung und Bermenschlichung betreten konnten. Daber, ba die meiften, welche über biefen fcmeren Gegenstand Untersuchungen und Forfchungen angestellt haben, faft alle von dem Grundfage ausgingen, bag der Urmenfch als ein rober findischer unmundiger und hülflofer da geftanden fen, welchen die Sahrtaufende nur langfam und langfamft allmälig weiter geführt und das verdunkelte Berftandniß der Dinge gelichtet haben, find fie vor dem Gedanten fittlicher Ordnung und Gefetgebung wie vor einem Bunder ftill geftanben, und haben diefes Bunder in den Erzählungen ober vielmehr in den Mahrchen und Fabeln bestätigt

aefunden, worin die alteften Gefchichten ber Denfch= beit die Anfange ber Gesittung, furz die menschliche Bilbung und Entwickelung, bullen. Gott felbft fam vom Simmel berab ober fandte einen Engel, einen bimmlifchen Boten, ober einen gottunterwiesenen und apttbegeisterten Seher, ber bie roben und verwilberten Rinder der Balber und Felber und Buften fammelte und die erften Samenforner ber Gefittung und Menfch= lichkeit ausstreuete: Alle Staaten jede menschliche Ordnung jedes höhere Gefet ber Menfchlichkeit ein unmittelbares Bunder = und Gnaden-Gefchenk aus der Sand Gottes. Go haben auch viele ber Spateren nach biefen, die in einem frommen Erstaunen über Die Erhabenheit einer menfchlichen Bucht und Bilbung ba ftanden, von welcher fie nicht begriffen, wie fie aus der muften Wildheit und ftarren Dumpfheit gu folder sittlichen und geiftigen Sobe haben gelangen fonnen, es angenommen und weiter erflart und ausgelegt und zum Theil für besondere politische 3mede ber Sobenpriefter und Berricher, bas beift fur befonbere 3mede ber herrschenden Dacht ausgelegt. Die Sultane und Sobenpriefter, welcher Gattung fie auch fenn mogten, und aus welchen faulen murmftichigen Anfängen und Urfprungen fie geschichtlich oft auch gezeigt und ermiefen werden fonnten, follten ben Bolfern als unmittelbare munderbarliche und übernatürliche Einsetzung von Gott gedeutet werden. Daber ift ein feltfames bunfles und mpftifches Bon Gottes Gnaden gekommen, nicht in dem schönsten Sinn: daß Gesetz Gehorsam Majestät des Befehls und Ehrefurcht vor solcher Majestät als die Säulen des höheren edleren Menschenlebens gesetzt sind, welche die sittliche göttliche Ordnung und Haushaltung der Menschen auf Erden tragen, daß aber diese auch aus den geistigen sittlichen von Gott in die Menschenbrust gelegten Anlagen hergeleitet und entstanden sehn können, sondern in dem Sinn einer Heiligkeit als einer unmittelbaren wundersamen Darbringung und Verleihung aus irgend einer unsichtbaren mystischen Himmelshand.

Unfer Verfaffer hat nun alles fehr leicht fehr natürlich fehr menschlich, fast zu menschlich, gefunden und erfunden. Wenn bie Meiften ben Urmenfchen ober Naturmenfchen - wie man bas feltfame Fantafiegebilbe, beffen Mufter man nirgends mehr finbet, fich auch bente - fich als zu roh zu wild und zu hülflos malen, beinahe als eine Unmöglichkeit für fittliche und geiftige Forberung und Beiterbilbung, fo hat er ihm offenbar zu milbe ftille und weise Eriebe und Reigungen beigelegt, aus welchen fich bie höheren und tieferen Gefühle und Gedanken und mit ihnen alle Erfolge und Fortschritte ber Menschen auf Die allerbegreiflichste Beise wie von felbst ebenmäßig, man mögte fagen gefetmäßig entwickeln mußten. Er hat fich geirrt. Der Mensch in bem Urgrunde, man mögte fagen in bem rathfelvollen Abgrunde feines

Wefens hat die Keime des Göttlichen und Guten aber auch die Keime des Thierischen und Bösen in sich: Ariman Satan und Diabolus sind nicht bloß poetisch fantastische Gebilde.

Alfo fein Sondereigenthum fein vereinzeltes Arbeiten Wirken und Werben für fich um Befit und Genuß fondern alle Geschäfte Arbeiten Gemerbe im Namen bes Staats und ber Gefellichaft von Allen für Alle mit gleichen Unftrengungen und Unfprüchen auf Gebrauch und Genuß; nur bag ben fpateren Jahren einzelne fleine Auszeichnungen aber feine Borzüge noch Bequemlichkeiten ber Genuffe vorbehalten fcheinen. Rurg, Gine Arbeit Gin Glud Gin Genug für Alle, und auf diefe Beife Beit Streit Berrichfucht und Ungerechtigkeit größtentheils an ben Burgeln abgehauen und ausgerottet, wenigstens in fo geringem Maage wirkfam erscheinend, daß fie mit bem Buftande, wie wir ihr Unwefen in ben bestehenden Staaten erblicen, gar nicht verglichen werben fonnen. Indem es in diefem feinen gludlichen Gemeinwefen nun feine überschüffigen Faullenzer feine Reiche feine Majorats = und feine Papiergeldumschreibungs=Genie= Ber, furz feine Dronen, giebt und ba' alle, Die effen und leben wollen, auch arbeiten und fcmiten muffen, fo ergiebt fich nach Diderots Rechnung ein Berhaltniß bes Überschuffes von dem gemeinsamen Erzeugniß und Gewinn, daß man fich offenbar von allgemeinen Freudentagen und Festtagen mehr nehmen und gu-

legen fann, ale ben unteren und armeren Rlaffen jest zu Gute fommen konnen; bag alfo nicht nur allgemeines Glud fondern auch allgemeine Bilbung und Menschlichkeit im bobern Sinn erreicht werben fonnen, und alfo Robbeit und Unwiffenheit und Luft an gröberen Benuffen mehr und mehr verfchwinden muffen. Dbgleich bies von Diberot nicht immer ausbrudlich ausgesprochen ift, so ift babin boch von ihm gewinkt worden, ober vielmehr die ganze Unlage fei= nes Planes weift babin. Dies ift ein Rapitel, mas unfer unvergeglicher Fichte in feinem gefchloffenen Sandeleftaat in feiner eigenthumlichen Beife auch abgehandelt hat. Es find bies liebensmurbige Traume ber Guten und Freundlichen auf Erben, Die aber ber menschlichen Arten und Ungrten megen bienieben boch feine Erfüllung finden fonnen.

Doch wir betrachten einmal, indem wir uns die gemeinfame Birthschaft, alfo gar kein Eigenthum, einstweilen gefallen laffen, die gemeinsamen Arbeiten Aller und ihre Erfolge und Früchte.

Wir gestehen zu, daß bei vielen 3weigen menschlicher Thätigkeit von vielen in vollkommener Gemeinschaft vereinigten und nach Einem Ziel hin wirkenden Kräften und Handen Außerordentliches ausgerichtet werden kann, daß es auch einzelne Gewerbe und Gewerke, namentlich manche Fabriken, giebt, wo nur auf diese Weise mit dem größten Vortheil gearbeitet und geschafft werden kann; aber in der wichtigsten und inhaltreichsten aller Arbeiten, die mit den mannigfaltigsten Wechseln der Jahredzeiten auf die versschiedenste und mannigfaltigste Weise fortgeht und in ihren Verzweigungen sich mit den meisten Verhältnissen und Beschäftigungen der übrigen Arbeiten und Mühen des Menschenlebens vielfältiglich berührt, in dem Ackerbau, wird das viel weniger der Fall seyn. Dieses Geschäft, welches das natürlichste und einssachte aller scheint, ist doch auch das mannigsaltigste und vielseitigste, und erfordert, wenn es gedeihen und Früchte tragen soll, hundert und tausend Augen der Sorge und Liebe, wo die übrigen Arbeiten und Künste der Gesellschaft allensalls mit fünf und zehn außreischen können.

Dies scheint ein Widerspruch, und doch ist es vollkommen mahr. Auch Diderot scheint es dunkel gefühlt zu haben, indem er alle seine Bürger ohne Unterschied für eine bestimmte Zeit ihres Lebensalters auf die Beschäftigung mit dem Ackerbau hinweist und indem er eine Menge ihn berührender Arbeiten und Gewerbe unmittelbar mit der Klasse der Bauern (laboureurs) verbindet. Hier bei dem Feldbau, grade hier, wo alles so leicht und einfach so von der Natur selbst gegeben scheint ist die Erwerbung und Schöpfung aus dem Lebendigsten nach der Anweisung und dem Muster Gottes und unmittelbar mit Gott und seinen nächsten Dienern und Gehülfen, mit Sonne Regen Luft Licht, und auch gegen Gott,

gegen Sturm Schloßen Dürre Nässe u. f. w., kurz hier ist der mannigfaltigste weiteste und harteste Kampf, ein unaushörlicher weder bei Tage noch bei Nacht ruhender Kampf, so wie die schönste und reinste Lust des Gewinns und Erwerbs, wo man durch keine Bedrängung und Übervortheilung dem Menschen nichts sondern alles der Natur und den Elementen, die man seinen Zwecken dienstbar zu machen sucht, abgewinnt und abkämpft.

Diefe einfachste Arbeit bes Feldbaues ober vielmehr diese einfachste und doch mannigfaltigste und vielfeitigste Runft ift in jedem Staate Die Sauptschöpfungefraft, worauf fich zuerft und zulet alles beziehen follte. Man kann fagen, fie ift in Sinficht auf Leiftung und Wirkung fieben Achteln bes Bangen gleich, mas im Staate geleiftet und gewirft merben fann. Beil fie allein mit ber lebendig und unerschöpflich zeugenden und gebährenden Erde und mit allen ihren Elementen und allen Beltelementen und mit allem Geschöpf, mas auf Erden geht läuft friecht schwimmt und fliegt, und bann auch mit ben Den= fchen allein zu thun bat, furz weil fie mit allem Lebendigen und mit den allerlebendigften und mächtig= ften Rraften zu thun und zu schaffen bat, fo erfordert fie den raftloseften Gifer die unermudetfte Wirkfamfeit die allereinzelste Sorge, und bei ihr find in vielen Hinfichten Sommer und Winter Tag und Nacht in Sorgen und Müben-gleich; fie barf nimmer ftill-

stehen noch schlafen. Wie gesagt, nicht allein Die Elemente und Sahreszeiten und die Menschen mit ihren verschiedenen Reigungen und Vorlieben muffen hier mehr als bei allen andern Arbeiten mit eingerechnet werden fondern auch alles lebendige Gethier, beffen Rrieg und Frieden Pflegung und Begung Leitung und Bermaltung eine gang befondere und eigenthumliche nimmer raftende Sorge giebt, Die fich begreiflicher Beise bei allen andern Gewerben nicht finden fann, welche faft alle nur bie todten Stoffe bearbeiten ober veredeln und, wenn auch nicht mit Todtem boch mit Starrem und Bewegungslofem gu thun haben, wo der menschliche Wille Zeit und Stunde feten fann, mas bei bem Lebendigen, mas auch Berstand und ein Anspiel von Willen, oft eine ber menschlichen nachgeahmte und abgelauschte und abgelernte Art Willen hat, nach Gottes Weltordnung und Zeiteintheilung nimmer fenn fann. Sier alfo ift nicht bloß Frühling und Sommer Berbst und Winter und ber mitwirkende und mithelfende Menfch vor allen in Betrachtung zu ziehen fondern Dche und Pferd Schwein und Schaaf Birfch und Reh Bolf und Fuchs Tiger und Elefant u. f. m., mit Einem Bort alles Bilbe und Bahme, womit ber Menfch wirken und arbeiten, wogegen er eben fo oft wirken und arbeiten, b. h. Rrieg führen muß.

Sier nun behaupte ich fraft ber Neigungen Triebe und Anlagen, welche ber weise Schöpfer aller Dinge

in die Menfchenbruft gefenkt bat - eine Senkung, von welcher weiter unten geredet werden muß - bie Unmöglichkeit, daß ein folder Entwurf einer allgemeinen Menfchlichkeits - und Wohlthätigkeits - Gefellschaft ohne einzelnes Sondereigenthum auf eine gedeihliche und icopferische Beife burchgeführt werden fonne, wenigstens nicht in bem freundlichen wohlwollenden Sinn, ben Diberot vorausfett, im beften Fall nur mit mittelmäßigen Erfolgen, aber immer faft nur mit mehr unfreiwillig und fflavifch gespannten Rraften, etwa wie ber ruffifche Leibeigene in Roboten ober ber Schwarze in Buderpflanzungen arbeitet. Grabe auf biefem Relbe wird ber Entwurf fich als ein fraftloser und tobter zeigen, weil lebendige Rrafte nur durch luftigften Gifer und burch lebendige Liebeswarme zu Schöpfungen bewegt und gespornt werben fonnen. Man fann ben Gifenhammer und Bebftubl, bas gemiffermaagen Tobte, nach vollbrachter Tages= arbeit ftill ftellen, man fann Art und Pfriemen mit Sonnenuntergang weglegen und fich forgenlos auf bas Riffen bes Schlafs hinftreden - nur ber Landmann fennt wenig Unterschied zwischen Zag und Nacht, weil er mit bem Lebendigen und Unruhigen bem zu allen Zeiten und Stunden Aufficht und Sorge Verlangenden zu thun hat. Das Sprichwort fagt: Des Beren Mug macht bie Ruh fett. achte Bauernsprichwort gilt nicht blog von Ruh und Ralb, es gilt von Garten und Biefe, von Feld und

Wald. Sie gedeihen nicht, sie vergehen und verwildern, wenn das warme Aug der Liebe nicht darüber hinschweift. Dieses Auge der Liebe mit der rechten vollen befruchtenden und behütenden Lebenswärme wird man nur bei eignem Besit sinden.

Unfer Diberot fpricht von bem Sinn des allgemeinen Wohlwollens, dem angebornen Triebe von Hulfe und Wohlthätigkeit. Ich leugne biefen Trieb nicht, aber ich leugne feine Macht und Schöpferkraft in dem Grade, als er sie gelten läßt.

Außer diesem allgemeinen Triebe, den er auch den Trieb der Gesellschaftlichkeit nennt, ist ein eben so mächtiger, wo nicht noch mächtigerer, Trieb der Bereinzelung und Sonderung in dem Menschen, welchen Trieb er die Wurzel alles Bösen nennt, welchen wir mit ihm meinethalben Habsucht nennen können. Dieser Trieb, der, wenn man ihm keine Gränzen und Schranken setzt, allerdings ein fürchterlicher Wütherich und Bösewicht werden kann, ist durch die schaffende Allmacht auf Erden und im Staate; er ist auch etwas Angebornes, er ist nicht etwas allein durch eine verkehrte und verdorbene Gesellschaft Entstandenes.

Gesett, es wurde mit einer solchen herrenlosen und besitzlosen Gemeinwirthschaft im Ackerbau und ben bazu gehörigen Zweigen die Probe gemacht, wo Alle für Alle arbeiten und wirken sollten, wir wurben die Menschen allerdings, wenn die Gewohnheit nach und nach ein Pflichtgefühl erzeugt hatte, leiblich arbeiten feben, aber boch gewiß fo, bag bas Sprichwort Bas Allen gehört, gehört Reinem und bas Gefühl und bie Unwendung biefes Sprichworts fich leider auf bas allertraurigste bestätigen murbe. Es murbe eben mit ber gewöhnlichen Laffigkeit pflicht= mäßiger Gewohnheit aber nicht mit ber Luftigkeit und Ruftiafeit, Die bas Gefühl giebt Dies ift mein und mirb mein gearbeitet werben. Freilich Leiter Unterner Abrichter Auffeber Befehler Die Sulle und Rulle nach ber Diberotichen Ginrichtung. Die Sandleitung und Anstellung Solcher fann bei ber Arbeit an dem Tobten wirklich recht gut und fogar portrefflich geben; aber bei bem Lebendigen ba fteht es fogleich gang anders. Die Salfte und oft mehr als Die Salfte bes Landbaues beruht auf bem lieben Bieh und ben Beerben. Da wird es fchlecht gerathen, wenn diefer Theil nicht mit liebender und immer macher Sorge gehegt und gepflegt wirb. grabe hier bedarf es bes eigenen Berrn, bes Mannes. ber empfindet und fagt bies ift mein; bier merben alle Miethlinge und auch die vielen Miethlingsauffeber und Regierer nur Salbes wirken. Und ich fage überhaupt: Wo man ben weiten schweren Mantel des Allgemeinen angezogen hat, wird man fich nicht wie leichtgeschurgt jum Berte fühlen; mo fein Sonbertrieb malten fein Sondereigenthum reigen und spornen barf, wird boch auch bei leidlichem Pflicht=

gefühl kaum das Salbe von dem gewirkt und geschaffen werden, was vermittelft jener beiden vollbracht wird.

Der Uberschuß alfo, ber bei biefem Entwurfe mit in Rechnung gebracht, ja ber in ber Rechnung porangestellt ift, wird nicht gewonnen werben. Gehr schön find von Diderot und Fichte Die Dugeftunden und Feierstunden ausgerechnet worden, welche alle Burger nach ben harten gebankenlofen mehr thieriichen Arbeiten edleren Genuffen und Runften widmen fonnten und follten. Diberot hat fich einen gar frohlichen Genuß aus feinem Überfchuß bes allgemeinen Gewinns ausgeworfen: von feinen 365 Sahrestagen find 93 volle Feiertage, nämlich jeder fünfte Zag ein Sabbathstag, und bagu noch 20 große Refttage im Sahr. Aber ich behaupte, bas Facit murbe aar anders ausfallen. Und nun muß ich noch auf einen großen Sauptschaben bes ganzen Baues hinmeifen.

Diesen Hauptschaden hat Diderot sich offenbar nicht klar vor Augen gestellt, eben weil er sich den Menschen gar zu freundlich wohlthätig anstellig geslehrig und gehorsam gedacht hat. Wenn man die einzelnen Abtheilungen seines Baues betrachtet und endlich einen allgemeinen Überschlag macht und erwägt, wovon uns die alltägliche Ersahrung belehrt, wie viele Leiter Ordner Ausseher Treiber Besehler, wo alles im Namen des Staats für das Allgemeine gethan und gewirkt werden soll, es bedürfte, um die

fünstliche ihm fo einfach buntenbe Dafcbine in Bana ju feten und im Bange ju halten, fo muß man mahrlich erfchrecken. Dies murbe fcon bei ben verichiedenen Arbeiten des gewöhnlichen Berkehrs und Gemerbes ber Kall fenn, aber in welcher gewaltigen Übergahl bier! Dan bente nur bei ber von ihm angenommenen Behandlung und Berwaltung ber Dinge und Geschäfte an Die Ginfammlung Bermahrung Erhaltung bes Gewonnenen und Geschafften und ferner an bas fürchterlich verwickelte Gefchaft ber Bertheilung an Alle, an bie Bablen und Regifter, welche Dies für die Magazine ja für jede einzelne Familie erfordern mußte, ba nach ber unaufhörlich mechfelnden Ropfzahl die Bedürfniffe abgereicht und geliefert werden mußten. Alfo bie Taufenbe und Behntaufende von Ordnern Auffebern und Schreibern, arger, als es in bem allerschreibseligsten und papierfressendften unfrer beutigen Staaten jemals fenn fann. Bahrlich bie Menschen mußten ein burchaus anderes Geschlecht fepn, als wir es fennen, wenn eine folche Einrichtung tüchtig und unfculbig bestehen follte.

Von folcher verkehrten und gewiß allerkoftspillige sten Wirthschaft, welche burch die Unzahl der erforberlichen Beamten grade — was Diderot vermeiden wollte — viele Kräfte der Gefellschaft todt legen würde, mögten sich in einzelnen neuen Staaten auch einzelne Beispiele zeigen lassen; aber doch wie weit würden sie hinter dem Diderotschen Muster zuruck-

bleiben! Immer aber erscheinen solche Muster als ein Zeichen bes Unglücks in entarteten versinkenden Staaten. Solcher Muster liefert die Geschichte des untergehenden Römischen Reichs viele, die man zu allen möglichen Vergleichungsnutzanwendungen überzlesen und überdenken mag. S. in der Kaisergeschichte (Historia Augusta) nur des Trebellius Pollio Leben des Kaisers Klaudius.

Wir betrachten noch mehrere andere Bundersam= lichkeiten und Unmöglichkeiten.

Es sind für die Gewerbe und Gewerke, für die verschiedenen Handwerke und Künste Gewerbschulen und Werkstätten eingerichtet und geöffnet. Seit dem zehnten Jahr des Alters werden die Jungen, welche stark genug sind, dahin gethan, und jeder darf nach seinen Anlagen und Neigungen ungefähr wählen, welches Geschäft ihm gefällt. Hier ist wieder nur eine Kleinigkeit, die den Bau durchbricht, übersehen worden.

Unser irdischer Zustand, wie er einmal durch Gottes Berhängniß steht, ist mit vielsacher Widerlichkeit
und Schmutigkeit mit vielen Mühen und Plagen
von Jammer und Noth, welche das arme Wildpret
Mensch genannt gleich bösen grimmigen Pürschhunden
durch Moor und Sumpf und Dorn und Jorn hinjagen, durchsetz und durchschossen. Es sind viele ja
sehr viele unabwendliche und unvermeibliche Sorgen
und Arbeiten des Schmutzes und Elends, welche

an und gelitten werden muffen und von n Trieben und Buneigungen nicht gern beangefaßt werden. Es find Rloafe und der Goldfinder zu reinigen ftinkende pefti-Sumpfe abzugraben Strafen und Schorn= fegen gefangene Berbrecher zu huten ober n und taufenderlei Ahnliches, mobei die arme eit ein Uch! und Beh! aus der Bruft ftofen u allen folchen und hundert ähnlichen Arelbft zu manchen Sandwerken, die bes Schmu-Geftanks megen weiland wohl für unehrlich wurden, treibt mahrlich felten Die Freiwilondern die harte Roth die unleidliche Plage ecessitas et improbus labor) treiben und aminu. Aber wodurch zwingen und treiben fie? mingen und treiben durch die Soffnung bes Bewinns und reicheren Genuffes; fie treiben den durch bas fuße Gefühl bes Sondergenuffes ondereigenthums. Sie werben in ber Regel oppeltem oft mit zehnfachem Lohn und Genuß bem gewöhnlichen Tagelohn und Gold ver-Alfo - Aber hier, wo niemand nichts Gigewinnen, wo niemand vor bem andern etwas erwerben und mehr genießen barf, woher wollt Die Freiwilligen nehmen, Die bergleichen aus beerer Reigung mablen? Dber follen alle berglei-Berrichtungen und Arbeiten von gangen ober ben Berbrechern und Straflingen ausgeführt und enbt, Grundgefet. 19.

: 21

22

7

2 1

2

betrieben werden? Bei einigen derselben geht das, und dazu werden auch in unserm Staate häusig die Züchtlinge verwendet, aber andere schwere und kunstreiche Geschäfte, die nicht bloß mit der rohen Faust vollbracht werden können, verlangen durchaus geübte und geschiefte Freiwillige, und für die Opfer von Lebenslust und Anmuth, welche diese bringen müssen, sordern sie natürlich billige Entschädigung, ich meine höheren Sold und Lohn, als gesunde und angenehme Arbeiten fordern dursen. Diderot hat dies wohl so ungefähr gefühlt aber nicht klar zu durchdenken gewagt, und daher hat er sich auf eine ganz eigne Art in einem seiner Kapitel sessenen oder verfangen müssen.

Dbgleich er durch seinen Bau einen Staat der Friedseligkeit Wohlthätigkeit und Uneigennütigkeit, kurz einen Staat der Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu bauen glaubte, konnte er sich doch so weit richt täuschen, daß es doch wohl einzelne Rebellen und Frevler geben würde und also Kerker und Strafen geben müßte. Nun ist ihm der Einfall gekommen, die großen Frevler durch die kleinen strafen zu lassen, daß heißt: sich beide gegenseitig strafen und verderben zu lassen. Es lautet nämlich ausdrücklich bei ihm, daß die Reinigung Verpslegung und Ernährung der eingesperrten Verbrecher von den Zöglingen besorgt werden soll, welche durch Ungelehrigkeit Faulheit Lüsgenhaftigkeit u. s. w. sich der Strafe würdig gezeigt

haben. Diefes Umt ber Gefängnigmartung foll für fie eine Strafe, eine fleine Entehrung fenn. Man begreift leicht, daß auch die Strafe ber Gingesperrten baburch verschärft merben murbe; benn wie murben Die Unglücklichen von folden Nachläffigen und Raulen beforgt und verpflegt werden? Bei biefer murbigen Begenfeitigkeit fallt einem bann gang naturlich auch bas 3meite Bielwichtigere ein, mas bies für eine Ausbeute für Die Dienftleiftenden Jungeren erge-Leider bie meiften Gefangniffe zeigen ben murbe. fich als Lafterschulen; weswegen man jest mit fo vielem Ernft an Bereinzelung und Absonderung ber Straflinge von einander benft. Die Jungeren murben bier an ben Alten, beren Berpflegung ihnen gur Strafe übergeben mar, herrliche Lehrer und Unleiter ju jeder Berruchtheit haben.

Und nun die Chegefete, welche jeder Liederlichkeit vorbeugen sollen? Leicht gesagt, schwer
gethan, obgleich man aus einzelnen Strichen dieser
Gesete sieht, daß der würdige Mann die Reinheit
und Ehre der Ehe und die Hemmung der ungesetlichen Wollust nach seiner Weise sehr gewissenhaft ins
Auge gesast hat, wobei dieses Aug aber seine Blicke
offenbar mehr nach außen als nach innen gerichtet
hat. Hier gilt nun ganz folgerichtig, damit kein
schweisendes und hin und her wechselndes Sondereigenthum und kein allgemein schädlicher Sondergenuß des Vielen zum Schaden des Allgemeinen ent-

19 \*

fteben fonne, gang wie bei ber Bertheilung ber übri= gen Guter und Genuffe, ein ungefahres mittleres Maaß; und man muß gefteben, dem Begehren und Wollen bes Menschen ift bier fast mit tyrannischer Willfur Granze und Schrante gefett, wenn bie Formel bes Staatsgefetes Die Bernunft will, bas Befet befiehlt bei fo gewaltigen Trieben, als auf biefem Bebiete ju fpielen pflegen, nur ausreichte. Und wenn man bier genauer in die Befehle ber Chegefete und auch genauer in bas Menfchenherz fieht, wird man die Borte Die Bernunft will schwerlich unterschreiben. Bier bat ber Verfaffer nicht einmal bie Ordnung ber thierifchen Natur begriffen, geschweige bie Ordnung ber menschlichen, welche eine geistige Natur ift und von geistigen Buneigungen und Abstogungen abhängig, welchen in ber Beife nicht befohlen werden barf, wie faum ben Pferden und Rinbern in ihren Gefchlechtern.

Denn Jeder foll heirathen, ber dazu nicht untüchtig oder nicht frank ift, und zwar mit den Jahren der Mannbarkeit, mit dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahre, foll jeder heirathen.

Welch ein Gefetz und Gebot! welch ein fürchterlichster 3wang für die Wefen, die wohl die Fähigkeit aber nicht die Lust haben! Denn es giebt doch viele Mansen und Beibsen, die ihr Lebelang jungfräulich bleiben, nicht allein aus einer jungfräulichen Gesinnung, fondern weil die Menschen Geister sind und weil die Geister durch die mannigfaltigsten Neigungen auch von der Lust des süßesten Triebes der eheslichen Gemeinschaft für immer abgezogen und erkaltet werden können.

Glaube doch keiner, daß durch folches Gebot der 3weck erreicht wird, nämlich die Keuschheit und Sittenreinheit; noch weniger glaube jemand, daß dadurch ein kräftigeres tüchtigeres Menschengeschlecht erzielt wird; noch wird zu Beidem helfen, daß die Verheizratheten auf jeden Fall zehn Jahre ohne Scheidung beisammen wohnen bleiben mussen.

Dieses ganze Verhältniß ist bei aller unverkennbar guten Absicht durchaus zu sehr von der thierisischen Seite betrachtet und erwogen; ja selbst die thierische Ordnung, wo sie im freien Stande der Natur der Wildheit sich selbst und dem Zwange eben jener wilden Natur überlassen geblieben ist, weiser und zweckmäßiger, man mögte sagen glücklicher und verständiger, gestellt, als unser Pariser Philosoph die Neigungen und Zustände der Menschen erwogen hat.

Buerst der Mensch ist ein Lebendiges mit thierähnlichen Bedürfnissen Röthen und Trieben, aber er ist kein Thier. Er trägt in seiner Gesammtheit auch die Bilder und Triebe aller Thiere in sich, selbst den Trieb der Lust und Bollust hat er in mancher Beziehung in reicherem Maaße und für reicheren und längeren Genuß bekommen als die andern Lebendi-

gen; aber es ift gar fein allgemeines Naturgefet, baß jeder Mensch den Geschlechtstrieb befriedigen folle und wolle. Da die Menfchen, wie wir eben fagten, auch Beifter find, gwar Beifter in thierabnlichen Leibern, fo find die Beiten biefer Luft, wie bei ben Thieren, nicht blog durch die Sahreszeiten noch durch die Sahre bestimmt, etwa durch das fünfzehnte achtzehnte zwanzigste Jahr, je nachbem bas Klima ober bie besondere leibliche Ruftigkeit und Rraftigkeit das verfchieden entwickeln; und zweitens, eben weil fie Beifter find und auf bem geiftigen Gefilde von taufend Neigungen Ziehungen und Anziehungen gezogen geftogen und bin und ber gelenkt werden in einer Beife, wovon dem Thiere nichts zustößt, fo kann fich begeben und begiebt fich alle Tage, daß fie in einem gang unthierischen geistigen Triebe irgendmo und irgendwie oft fast gang rein aufgeben und baß den Ginzelnen nimmer bas Bedurfnig eines Beibes oder eines Mannes fommt, oder bag biefes Bedurfniß in den erften Jahren der Mannbarkeit doch durch= aus nicht als nichts Seftiges und Nothwendiges fommt. Wozu alfo ohne Noth ein Gebot, welches für Viele gewiß ein tyrannisches und ungerechtes Bebot werden wurde? Wie durfte man fich unterfteben in einem Berhältniffe, mo nicht bloß von irbifcher Arbeit und irdifchem Beruf bie Rede ift, in einem Berhaltniß wie bie Che, wo bas Berg und ber Beift burchaus mit babei fenn muffen, mo bas

Herz gefragt werden muß — wie durfte man sich da unterstehen, in einem gewissen Alter ohne Umstände ein Du mußt auszusprechen und das Befohlene das Unfreiwillige wenigstens für zehn unauflöslich zusammengeschmiedete Jahre zum Gesetz zu machen?

Dies ift zweitens fogar unter ber Ordnung ber wilden Thiere und ift auch gegen bas Gefet Gottes, und burfte besmegen nimmer allgemeines Gefet ber Menfchen werden. Denn wenn es auch erfreulich ware, bag allen, bie ba ehelich zu leben munfchen, bazu glückliche Gelegenheit und anftanbiger Raum gegeben und gemacht murbe, fo follen boch bie eben aus ben Rnaben = und Schlingel = Jahren Getretenen noch nicht burch bie ernften und heiligen Banbe ber Che verbunden werden. Die Ordnung, wie fie fich für die milden Bierfüßer, welche in ihrer Art und in ihren Lebenseinrichtungen bem Menschen am nachften fteben, ungefahr macht, fonnen bie Flurschutter und Balbftrömer und Förfter täglich mahrnehmen. Da, wo überdies ber Begattungstrieb fast bei allen an bestimmte Zeitläufe und Monate gebunden ift. hat die Natur einen gludlichen 3mang eingeführt. indem die Jungeren und Schwächeren, in welchen ber Trieb auch fcon erwacht ift, felten gur Begattung jugelaffen werden; fie werden von ben Alteren und Stärkeren fast immer abgefchlagen. Es fcheint, Die Natur will bie Fortpflanzung auch hier nur burch die Starken und Bollwüchfigen.

Betrachten wir nun ben Menfchen, fo follte er, ebe er gur Che fchreitet, eine boppelte Bollwuchfigfeit haben, namlich eine leibliche und eine geiftige. Er foll nicht blog burch ben Trieb regiert werden fondern jeder Trieb, und vor allen andern der Trieb ber Bolluft, welcher bei ihm fo leicht ber fürchter= lichfte und zerftorenbfte aller Triebe werden fann, foll burch einen höheren geiftigen Trieb, er foll burch die Bernunft regiert werden. Run begiebt fich aber, daß in dem Menschen feine beiden Sauptbeftandtheile, weder der leibliche noch der geiftige, bei den meiften Sterblichen im zwanzigsten noch nicht fertig find: ber Mensch ift in jenem Alter in leiblicher Sinsicht felten vollwüchsig in geistiger nimmer reif. Geiftig aber foll er nothwendig reif fenn, bas beißt, er foll vernünftig ober vielmehr er foll verftanbig fenn, er foll feine Leiblichkeit burch die Bernunftigkeit führen, feine Che durch die höheren Gefete ber Vernunft führen und leiten konnen. Freilich haben wir Denichen alle Bernunft, auch im fechezehnten Sahre ichon, als ein angebornes But; aber wie wenig entwickelt, wie wenig burch bie Erfahrung und ben Berftand für die Führung eines ernften fichern Lebens, mas Die Che boch fenn foll, geubt und gereift!

Man stelle sich nun dieses Diberotische Ehewesen einmal recht lebendig vor die Einbildungsfraft, nicht, wie es auf dem Papier leicht hingeworfen liegt, son- bern in der Wirklichkeit, was das für eine wunder-

liche Menschenheckerei und Aufeinandersetzung der Refter geben wird, wie sich dieses Gewimmel als ein
gemeinsames Hausleben menschlich zusammenstellen
und vertragen wird. Denn die Jungen, die im sechszehnten achtzehnten Jahre Beiber nehmen sollen, ziehen mit ihnen in das Haus ihrer Altern, und der Anwuchs der Kinder mit ihnen muß so die ersten
fünf sechs Lebensjahre in verwirrter bunter Mannigfaltigkeit, welche schreiend und lärmend genug aber
fern von Stille Anmuth und Liebe sehn wird, durch
einander treiben und wimmeln.

Alfo im beften Kalle Unreife Unverftand Unordnung in diefen befohlenen frühen Chen. Schon weil bas Beiftige und Bernünftige in allen menschlichen Dingen und Berhältniffen vorherrichen foll, befonders in biefem ernfteften beiligften Berhaltniffe, als melches die Che gedacht werden foll und Diberot fie auch gedacht zu haben scheint, follte in den meiften Ländern unfere lieben Europa die Frau gwangig und ber Mann achtundzwanzig Sahre alt werben, ehe fie fich folden Bund zu knupfen unterfteben durften. Aber außer diefem Grunde glaube ich - und bies wird von ber Erfahrung und von Beobachtern und Naturforschern vielfach bestätigt - bag bie geistige Bollwüchsigkeit, mann ber Saft ber Bernunft erft recht in ben Baum Mensch geheißen getreten ift, Die rechten tüchtigen Rinder hervorbringt. Denn man will bemerkt haben, bag bie, bie in fehr frühen Sahren, etwa zwischen sechszehn und zwanzig, sich verbinden, in ihren Kindern wohl schlanke und hübsche Gestalten und funkliche Augen und rosige Blumengesichter hervorbringen aber selten solche Menschen, die unser Geschlecht durch kräftige und schöpferische Gaben des Geistes weiter bringen.

Aber außerdem hat unfer Diderot bei feinen Chegefeten noch Gines überfeben, mas ben, der die Befellichaft mit biefen Chen bealucken will, baufig in Berlegenheit feben ja in eine recht verdriegliche Klemme bringen wird, da die Ehen im Alter ber Mannbar= feit von allen Gefunden burchaus angetreten merben muffen. Un den großen Reujahrefesten bes Bolfs foll auch bas Fest ber Chen gefeiert merben, bie jungen Leute beiber Befchlechter follen gufammenge= führt werden und jeder junge Burfch foll fich bann Die Dirne mablen, welche feinem Bergen gefällt und au feiner Werbung Ja fagt. Das ift fo weit gang aut, und fein 3meifel, grabe im funfgehnten fecheschnten Lebensjahre merden fich genug Liebhaber und Liebhaberinnen gufammenthun wollen. Aber es merben doch auch genug übrig bleiben von beiden Befchlechtern, die unliebenswurdig misgeftalt und haglich, barum aber gur Che nicht untuchtig find. Diefe, welche von niemand gewollt werden, die unglücklichen Garftigen ober in irgend einer Beife Disgeftalteten, furg ben übrig bleibenden Ausschuß, mo will ber Gefetgeber ben binthun? Beirathen follen nun einmal alle, aber im Einzelnen foll dabei doch wie eine freie Beliebung und Einwilligung Statt finden, Reiß und Wohlgefallen follen die Ehen zusammenziehen und binden. Dergleichen übrig gebliebener Ausschuß kommt in unsern Staaten, wie sie einmal sind, oft recht leidlich unter den andern mit durch, besonders wenn er hübsch mit Gold und Silber belegt ist; aber hier, wo es gar kein Eigenthum, also auch keine Mitgift keine Gold= und Silber-Belegung giebt, hier mußte denn doch, damit in den Bau keine Unordnung kame, zuletzt in vielen Fällen der fürchterlichste Zwang gebraucht werden.

Und die Rapitel, welche von dem Unterricht und ber Unterweifung handeln, von ben gemeinfamen Schulen und Werkstätten, wo die Rinder beider Gefcblechter von bem fünften und bann von bem gehn= ten Sahre ihren Anlagen und Neigungen gemäß un= terwiesen und geübt werden follen? Es ift auch Dies Alles mehr nach den Gefeten der Nütlichkeit und Brauchbarteit für den Staat als nach ben Befeten ber Liebe und überhaupt eines höheren Biels und 3mede berechnet und geordnet. Alles foll für nütliche Ubungen Fertigkeiten Arbeiten fruh gebraucht und von Rindesbeinen an barin geubt werden. wird, meint der Entwerfer, Bohlwollen in den Bergen und Glud in ben Benoffenschaften und Saufern gegrundet werden. Alles wird meiftens nur auf bas äußere Leben und das äußere Wohlfenn bezogen, von einem höheren jenfeitigem Leben, felbst von seiner Ahnung, darf auch nicht der leiseste Klang angeklungen werden. Dies läßt man für das Glück der Menschen zweiselhaft. Gottes Güte und Beisheit in der Schöpfung und Erhaltung der Dinge darf wohl erkannt und anerkannt werden, aber auch diese Ideeen soll man möglichst still ruhen lassen; über die von den Gesetzen vorgeschriebenen Gränzen darf man in den Lehren der Moral und Metaphysik beileibe nicht hinausschweisen. Bewahre Gott die Menschen vor den Überschweisungen der Metaphysik! Das gäbe nichts als Schwärmer und Träumer und Knechte von Priestern und Despoten.

In dieser und in ähnlicher Weise ist alles leicht geordnet umgränzt und zugeschlossen, und es gebärdet sich, als könne das gar ein sattes zufriedenes fröhliches und sittliches Leben geben. D Täuschung über Täuschung! In so leichten Zügeln sind die menschlichen Triebe und Leidenschaften nimmer zu halten, zumal in einer großen schon mit Ackerbau und allen möglichen Gewerben, mit Bildung und Stredung in Künsten und Wissenschaften ausgerüsteten und entwickelten Gesellschaft. Weil der Mensch gewaltige Triebe, tausendmal mächtigere Triebe als das Thier hat, so bedarf er auch viel stärkerer Zügel. Wir kennen diese Zügel, sie sind keine künstlich gemachten, sie fädeln sich wohlthätig aus seinem tiessten Bewustesen, aus seinem Gewissen heraus und werden

wohlthätig um diefes Bemiffen herumgeschlungen : fic beigen bie Freuden und Schreden Gottes und bie Soffnungen und Freuden einer fünftigen befferen Belt. Dies find die Dahrchen Traume und Wahne, welche Diberot und feine berühmten Freunde und Mitarbeiter von ben Bergen und Röpfen ihrer glücklichen Rinder fern halten wollten, welche fie von Gultansbienern und Baalspfaffen für bas Unglud ben Unfrieden und bie Rnechtschaft unfere Gefchlechts ausgedacht und erfunden fagten, und welche Manche unfrer Settlebenben - fo lauft Die verkehrte Belt rundum - eben wie jene von bem Erdboben meggefegt munfchen, bamit bas von den Schreden der Priefter und den Feffeln des Aberglaubens bann erft wirklich erlofte Menfchengeschlecht auf Erben frei und glücklich mandeln und pormarts schreiten konne. 3ch aber fage biefen: Rein! nein! diese Lehren, die unter der linken Bruft hervorkeimen find feine Erfindungen und Dahrchen, von Trug Lift und Gewalt erfunden, wie fehr fie auch von ben Rnechten ber Sultane und Sochpfaffen gemisbraucht verdeutet und verdunkelt fenn mögen; ihre Urfprunge find von andern Sternen, ihre Sinweifungen geben ju andern Sternen als unfer bischen Erbe.

Und nun ber Unterricht und bie Unterweifung und Erziehung Saltung Verpflegung der Kinder vom fünften Sahre bes Alters an in besonderen Saufern, für jedes Geschlecht ein besonderes Haus, alles auch

auf Kosten und im Namen des Staats, vorzüglich grade für den Zweck, daß die Kinder durch zu zärtliche und nachsichtige Altern nicht verdorben werden?
Man bedenke auch hier, da diese Einrichtung alle Kinder des Volks ohne Ausnahme umfassen soll, die ungeheure Menge Miethlinge Pfleger und Aufseher, welche statt der wahren Berusenen, welche dieses zartere Alter liebend umfassen sollten, hier eintreten und sorgen mussen; man denke nur an das Beispiel, das man von ähnlichen nach einem viel kleineren Maaßestabe angelegten Anstalten vor Augen hat — und denke weiter und weiter.

Alfo wie fein befonderer Befit, fein Gigenthum, fo auch feine befondere Liebe. D der Mantel ber allgemeinen Liebe und Sorge, ber Sunderte und Zaufende auf einmal umfaffen foll, ift weit genug, aber auch falt genug. Dur bis jum funften Sahre im älterlichen Saufe und an bem mutterlichen Bergen und bann hinausgeriffen ins Beite Allgemeine Lieblofe. Es ift zu fruh. Ja wenn es nur erft im gehnten zwölften Sahre gefchahe! Es mare noch zu fruh, aber boch beffer. Rur in dem hauslichen Athem ber füßen Gewohnheit bes engen ftillen Lebens und ber alterlichen Liebe gebeiben bie jungen Menfchen recht fomohl für die leibliche als für die geiftige Gefundheit. Bieler andern Rachtheile und Befchadi= gungen zu gefchweigen wird auch ber Tod viele ber fo jung verpflanzten in den öffentlichen Gemeinde=

häufern vor ihren Tagen megraffen. Begen frühen Befuch und Unterweifung ber Knaben in öffentlichen Schulen und Gemeindehaufern habe ich nichts, aber nach ber Schule follen die Rinder in die Baufer ber Altern gurudfehren, ihre Erziehung Saltung und Nährung foll bort fenn. Dag ber Staat bergleichen Gemeindehäufer für Baifen für vermahrlofte Rinder für Rinder ruchlofer Altern einrichtet, ift löblich und driftlich - es gerath eben fo gut, als es tann aber frohliche Erinnerungen Gindrude von Liebe und Treue, wie fie aus den einzelnen Saufern als Pan= ger gegen Bermilberung und Ungluck in bas weitere gefährlichere Leben mitgenommen werden, folche merben folche Sauslinge felten mitnehmen. Denn es ift nicht aut, in feinem Alter aut, am meniaften für bas gartere Alter gut, fich in einem großen Klumpen und Saufen befinden und umgetrieben werden. Wie fonn= ten folche Saufen Rinder von ben Pflegern und Pflegerinnen den Auffebern und Auffeberinnen mit ein= zelner Liebe ans Berg gedrückt und mit liebenden Gefühlen und Erinnerungen für bas Leben ber Bu= funft geruftet werben? Bucht und Ordnung geminnen fie allenfalls, Berftand und Rlugheit werben wohl früher entwickelt als in ber größeren Enge und Einfamkeit ber einzelnen Familien - und bas ift allerdings ein Gewinn - fie werden fruber anftellig und flug, ach! auch wohl liftig und fchlau merben, auf jeden Kall aus der Rindheit und den fußen

Traumen und Ahnungen berfelben ju fruh heraus= geriffen; ihnen wird fcon bas Licht bes Mittags gebracht, wenn fie noch in ber Morgendammerung bes Lebens fpringen und fich erluftigen follten: 3ch fage fury - benn diese Dinge mit ihren verschiedenen Anfichten liegen auch in einer gewiffen Dammerung wie ber Morgen= und Abend = Schein - ber Berftand wird auf Koften ber Bernunft angebaut werden; die Bernunft, die tiefen innigften und ftillften Anlagen bes Menfchen, woraus alles Sohe und Göttliche gulett feimen foll, wollen in bem früheren Lebensalter, zwischen dem erften und fünfzehnten Sahre, auch ihre Stille und Ginfamkeit haben. Bur Stille und Ginfamteit jum einfamen Ausruhen und zum findlich lauschenden und träumenden Athmen und Ausathmen ber Rrafte, furg gur Glückseligkeit bes einsamen Dafenns, wie bas Rind und ber Rnabe es oft fcon begehren, kann es in folden Saufern in foldem wimmelnden Saufen nimmer fommen.

Ich weissage also, daß es bei solcher Erziehung Unterweisung und Anleitung, wo das ganze Geschlecht bloß auf das Ziel der Rüglichkeit und Brauchbarkeit als auf das Höchste hingewiesen krird, wo die ganze Erdenwirthschaft auch nur als eine Arbeitsanstalt zur Erzielung des größtmöglichen bequemen und gleichen Genusses eingerichtet ist, kurz wo alles won Kindauf über Einem Kamm geschoren und zuger tutt wird, daß da alles kühne freudige Streben für dies Höhere

nicht nur sondern auch für das, was man vorzüglich zu erwirken und zu erreichen bezweckt, auch für das Schaffen Gewinnen und Erwerben von Glück und Genuß für alle sehlen wird. Es wird in allem nur eine sehr einförmige und langweilige Mittelmäßigkeit herauskommen; dabei werden alle bald das Gefühl einer unerträglichen Thrannei empfinden; und wie die höhere edel freie Sittlichkeit und jedes seinere sittliche Gefühl dabei blühen sollen, begreife ein ans derer als ich.

Nein fo zahm fo schaafartig ziehlich und führlich fo lauwarm in Reigen und Trieben, als es für bie Möglichkeit diefer Diderotschen Führung vorausgefest wird, ift bas Menschengeschlecht nicht. Es bedarf gang anderer Bügel und gang andern Gehorfams, es bedarf der Schreden und Freuden Gottes der Schreffen und Soffnungen eines unfterblichen Lebens auf eine gang andere Beife, als Diderot im Saffe gegen das verdorbene Sohepriefterthum und endlich auch gegen bas Chriftenthum felbft, welches von jenem freilich nicht verherrlicht ward, es fich gedacht hat. Wie genau und icharf er um feine Gefellichaft und ihre Ginrichtung Entwickelung und Fortbildung Die Granzen auch gezogen haben mag, wie bald wird fie von den gewaltigeren ja von den allmächtigen Trieben ber Natur und von dem allermachtigften Triebe, bem Triebe der Perfonlichkeit, dem gottgebornen Triebe bes befonderen freien Dafenns, und alfo bes

Arnbt, Grundgefes.

befonderen freien Siges und Besiges (eines eignen Hauschens eignen Feldchens eignen Geschäfts) durchbrochen werden! Dieser Satan des eignen Nugens und des besonderen Glückes, welchen er als Geig und Habsucht und Grund aller Erdenübel bis in seine tiefste Hölle hinabgeflucht hat, wird mit allen diesen schönen Traumgespinnsten durchgeben.

Es könnte einen Wunder nehmen, daß er in seinem Staatsideal von Waffen und Waffenübungen auch nicht einmal einen Wink giebt. Es scheint fast, als wenn er sich seinen menschenbeglückenden Bau im Hui über die ganze Erde vollendet und in der Welt selbst so einen unendlichen Raum gedacht hat, daß die Völker hinfort nicht mehr auf einander stoßen und eindringen wurden, daß Milde und Friedseligkeit und freiwilligste Gerechtigkeit hinfort das Erdreich beherrschen wurden.

Eben so wird vom Großhandel und Weltverkehr und der allgemeinen Verbindung und Bildung der Bölker, welche durch ihn vermittelt werden, gänzlich geschwiegen. Man kann über dieses Schweigen nur sagen, daß ein Volk in ganz einsamer Verschlossenheit am Ende doch reiglos kunstlos bildungslos da stehen wurde. Die Völker bedürfen der Karawanen der reisenden Kameele und Rosse und der mit den Winden und Gedanken über die Meere und um die Welt sliegenden Segel, damit der Geist seine höchsten Luftsegel auch kühner und lebendiger spannen lerne. Und die Wiffenschaften und Künste? Und doch ist von ihnen im Entwurfe die Rede. Sie werben aber in einer folchen Gesellschaft bei solcher Ordnung und Haushaltung des Staats keine Stätte sinden, wo sie sich mit ihren leichten Flügeln lustig und muthig niederlassen mögten. Diese hochsliegenden Kinder der Idee können in einem Lande, wo alles allein für den Ruten für den alltäglichen gemeinen Gebrauch und Genuß geregelt und berechnet ist, nicht geboren werden, und wenn sie sich zufällig aus der Fremde einmal dahin verirrten, würden sie sicherlich auf das geschwindeste ihren Flug anderswohin richten.

Ich sage, im besten Falle würden die Theilnehmer solcher Gesellschaft ihren Zustand als eine
matte langweilige Anechtschaft empsinden. Und glaubt
ihr denn, daß die allgemeine Gleichheit der Arbeiten
und Genüsse Aller für Alle nur ihr erstes halbes
Jahrhundert bestehen würde? Gewiß nicht ein paar
Jahrzehende. Die sogenannten Väter die Aufseher
die Häupter müßten keine Menschen, sie müßten reine
bedürfnißlose und also begierdenlose Engel seyn, wenn
sie für Genüsse des Eigennußes und der Wollust bei
einer Gemeinverwaltung und Gemeinherrschaft, wo
das Gewissen den bösen Trieben gar viele Nachsichten
Schonungen und Entschuldigungen angedeihen zu lafsen pslegt, nicht viel öfter, als der gute Diderot
meint, sündigen sollten.

Bir haben nun freilich eine folche Staatsgefellschaft als die biefes munderlichen Traums noch nimmer und nirgends im Großen gefeben; aber im Rleinen und Einzelnen find Proben zu Tage gefommen, mit beren Beispielen auf bas Große und Allgemeine hingewiesen werden fann. Solche Proben hat Amerifa aufgewiesen, ein Belttheil, ber für allerlei reli= giofe und politische Proben und Versuche noch Raum hat und und in ben letten brei Jahrhunderten für Die Geschichte ber Menschheit in der That Die mertwürdigften und lehrreichften Aufschluffe gegeben bat. Da find manche bergleichen Proben neben einander und nach einander gezeigt worden, und nach einigen Sahrzehenden meistens in fich felbst untergegangen oder haben boch durchaus andere Erfolge offenbart, als und Diberot in feinem Entwurfe in Ausficht geftellt hatte. Einige Diefer Proben, wie die Befellschaften, welche die Schelme Proli aus Offenbach und Stephan aus Dresben nach Amerika lockten, maren unter iconen Vorspiegelungen von Freiheit Sittlichfeit und Christlichkeit von den schurfischen und heuchlerifchen Stiftern von Anfang an wohl nur für Bolluft und Berrschaft gemeint gewesen; aber Undere, jum Beifpiel Dwen Rau u. f. w. haben bei der Stiftung ihrer Benoffenschaften edlere menschliche und driftliche 3mede gehabt. Wenn man über biefe bie unpartheiifchen Berichte hort, fo herrschen Die fogenannten patriarchalischen Dberhäupter mit ihren Behülfen durchaus unumschränkt despotisch; freier zwangs lofer fröhlicher Genuß in vollkommener Gleichheit und auch die frühen lustigen Ehen sehlen, und die Jüngslinge und Jungfrauen, damit die Gesellschaft nicht mit zu vielen Familien beschwert werde, werden meisstens bis zu langen sehnsuchtsvollen Jahren hingeshalten, und deswegen haben immer Wiele sich aus so langweiliger ungleicher Gleichheit durch Entlaufen ins weite Freie zu retten gesucht u. s. w.

In Diefen jungftvergangenen Bochen, ale ich mit Diderots Gedanken und mit meinen Gedanken und Einfällen über feine Gebanken ichwanger ging, gerieth ich über fie und gelegentlich auch über manche Erscheinungen und Gebrechen unfrer Tage mit meinem verehrten Freunde dem Regierungsrath Professor Delbrud gang naturlich in ein Gefprach. Indem ich behauptete, bag ber Menfch zu feinem fittlichen und geistigen Bebeihen meistens in der Ginfamkeit, wenig= ftens in einem engen Rreife, mehr leben und wirken muffe und babei mehr gang bleibe ale in großen Saufen und Schaaren, daß ber große Saufe, wenn man sich viel in ihm herumtreibe, anstede verderbe und verwildere, und indem ich fagte, ber Menfch fen von einem Griechen (ich meinte, von Ariftoteles) unter Anderm ein ζωον μονιόν (ein einfames Gefchopf) genannt worden, führte er mir bas bekannte aristotelische συνδυαστικόν και πολιτικόν bes großen Philoso=

phen zu Gemuthe. Wir wollen uns diefen feinen Ausspruch zulet auch wieder zu Gemuthe führen.

Der Mensch ift ein felbandriges und staatliches Befen. Das Erste weist auf das Saus, das Zweite auf die große Gesellschaft der Bielen, auf den Staat, hin.

Erft ein felbandriges Befen, Mann und Beib genannt. Aus biefem Gelbandrigen wird im Lauf ber Jahre ein Selbsechser Selbzwölfer zuweilen ein Selbzwanziger. Go entsteht die Familie, Die man im gewöhnlichen mittleren Überschlag zu funf feche Röpfen rechnet. Diefe Familie ift nach aller Erfahrung bas rechte Reft, worin die jungen Menfchenvogel am beften gebeihen und aus beffen Enge fie im fünfzehnten zwanzigsten Sahre in Die weite Freiheit ausfliegen, um fich in größeren Schwarmen gu bewegen und in ihnen fühnere und freiere Flüge zu lernen. Diefe aber werden fie nimmer recht lernen, wenn ihnen die Flügel vorher im Neste nicht gehörig gestärkt find. Damit ich Dbengefagtes noch einmal wiederhole: in ber Familie werden in ber Menfchenbruft die gahmen und warmen Triebe der Freund= lichkeit und Liebe am besten ja fast allein entwickelt; aus bem Saufe muß ber junge Menfch fie in bas weitere allgemeinere Leben mit hinüberbringen, in welchem er ohne fie fo leicht verkannt und verwilbert, ober im besten Falle boch fo leicht bloß ein kaltes fluges und felbstfüchtiges Geschöpf wird. Ihr merdet den rechten staatlichen Menschen den frommen tapfern wirksamen und sich für Recht und Baterland hingebenden Bürger nicht machen, wenn der zärkliche Bater und der fromme Sohn nicht vor und über dem Bürger da waren. Die Anlagen zur edelsten Freiheit und zum treuesten Gehorsam können allein in den einzelnen geschlossenen Häusern am besten gepflegt und entwickelt werden.

Rein! Die Diderotiche und ahnliche Gleichheit und Menschlichkeit ift nicht die Gleichheit und Gerechtigfeit, welche Gott gewollt und alfo befohlen hat, fonbern fie ift Rnechtschaft und Ungerechtigfeit. Menfc, ber die verschiedenen Anlagen Rrafte und Maage aller Thierstufen in ben verschiedensten Gaben von bem Schöpfer empfangen hat, ber im großen höchsten Bilbe alle die fleineren niedrigeren Bilber ber lebendigen Wefen barftellen follte, welche Ungleichbeiten zeigt er in feinen Stufen und Daagen! will nur andeuten, wie weit von einem gemeinen ftumpffinnigen und roben Sacktrager, ber mirklich nur zum Sacktragen geboren ift, wie weit und hoch von ihm der Weg zu einem Reppler Leibnit Newton Rant ift, welche geboren maren, die göttlichen Tiefen und Soben der Simmel und der Bergen zu erforfchen und zu finden. Solche Rrafte, folche machtige herrliche Rrafte, welche die Menschheit oft wie burch einen plötlichen Rud über Sahrhunderte von dammerndem Schlafen und Traumen hinaus und vorwarts schnellen, wurden in Erziehungshaufen der mittleren Gleichheit und um die Werkstätten und Vorarathshäuser der allgemeinen Vertheilung und Ausgleichung der irdischen Güter und Genüffe wahrlich nimmer entwickelt werden können.

Wir wollen nun boch endlich eingestehen, mas wir muffen: Der Menfch bat zwei einander emig befämpfende Triebe, ben Trieb des Gigennutes und den Trieb der Liebe. Beide werden in diefer Belt, wie sie einmal ift, wenn er fich von ihnen zu fehr beherrschen läßt, zu Laftern ober zu Gebrechen. Aus bem Triebe bes Gigennutes. aus diesem mehr leiblichen Triebe, wodurch er irdisch auch feine sittliche geistige Perfonlichkeit hier mahren und fchirmen foll, fann Beit Sabfucht und jede fürchterlichste Ungerechtigkeit und Gewaltthätigkeit wer-Der Trieb ber Liebe, wenn ber Menfch in cinem andern Menfchen zerfließt, wenn er fich fchwachlich und unfelbftandig gur Theilung und Mittheilung feiner Gefühle Thatigkeiten und Fertigkeiten jemand hingiebt, wenn er in einer gewiffen freundlichen Schwäche, die man Gutmuthigkeit nennt, fich und fein Ich in Andern und an Andern gang verliert, fo bezeichnet bies eine Gebrechlichkeit, welche auch bei Beiftighochbegabten häufig genug ift, eine Unfahigkeit und Dhnmacht für das Leben, welche bei aller Liebe, weil fie bes eignen Schwerpunkts entbehrt, gulett fogar ichablich wirft.

Der Menfch bat ben Sinn bes einzelnen Dafenns bes einzelnen Glücks bes einzelnen Wirkens und Schaffens, ben Sinn bes nachsten Seinigen als einen angebornen Trieb. Dan nenne biefen Trieb Eigennut ober Gelbstfucht, man nenne ihn, wie man wolle, er ift einmal ba, er ift ein Unbezwingliches und auch ein Bohlthätiges, fo lange er in bem nachsten engsten Rreife um bas Gelbft bleibt. Freilich die Gefahr lockt ihn viel, zu weit zu greifen in fremde Rreife binein, Diefe Rreife fogar mit Lift ober Gewalt in ben feinigen bineinzuziehen. Dann wird biefe Selbstfucht, welche freilich nimmer ein gang reiner fondern ein von Simmel und Erbe gemifchter Trieb ift, wirklich eine bofe Sucht; und als eine bofe Sucht werden die Borter Eigennut und Selbftfucht in gemeiner Rebe verstanden. Doch hat ber Erieb, von Berftand und Gemiffen gezügelt, fein Großes und Wohlthätiges. Der Burger wird fraft Diefes Triebes in Arbeit That und Erfindung machtig gespornt; reicher Benug weiterer Wirksamkeit und höherer Ehren und Freuden und Ruhm unter ben Mitburgern icharfen und ftalen biefen Sporn. Bahrlich - bamit man begreife, mas ich mit biefen Borten andeute - ein fleißiger Bauer, ein erfindungsreicher Sandwerker und Runftler und mer es fonft fen wird in feinem engeren Rreife bas Dreifache ja oft bas Bunffache erzeugen und fchaffen, als wenn er unter bem Titel für Alle gu gemeinfchaftli=

chem Genuß ein allgemeiner Streber und Arbeiter seyn sollte. Durch diese Vereinzelungen allein wird auch selbst in den unteren Bedürfnissen und Arbeiten der Gesellschaft mehr geschaffen werden und von allen also mehr zum Genuß und zur Vertheilung da seyn; welche Vertheilung aber eine durchaus andersartige seyn muß, als die wir gesehen haben.

Aber die mit geringen Gaben von ber Natur Ausgerüfteten die Dummen die Schwachen die Bulflofen werden, mann bu bas Naturgefet ber ungleichen Bertheilung gang malten laffeft, von ben Starfen und Beiftreichen gar niedergetreten werden; und fannft bu leugnen, daß das in der Belt genug ge= schehen ift und geschieht? Das leugne ich gewiß nicht; aber bagu haben biefe Bernachläffigten und Burudgefetten, die fich endlich mit Soffnung Glauben und Gebet an Gottes Vorsehung und Rathschluß wenden und halten muffen, doch auch fein Recht, daß die Starken Beiftreichen Glücklichen ihnen schlecht= hin als Opfer geschlachtet werden follten. Allerdings find die Sochbegabten die Überschwänglichen und Überfliegenden oft gefährliche Menschen, aber fie find die nothwendigen Erreger und Aufschüttler der Gin= zelnen und ber Staaten, fie auch die Erfinder Seber und endlich die bestellten Saitenspieler, wodurch bas Leben erft eine Sarmonie Gottes wird. Für jene Burudgefetten muß endlich ber zweite Trieb in Bewegung gefett merben, und das ift ber Trieb ber Liebe, welchen Diderot mit rührender Gutmuthigkeit den Grundtrieb unfers Geschlechts nennt und welchen er durch seinen künstlichen Staat wieder in seine Urrechte einsetzen will. Durch Verwirklichung solcher Träume würde Gottes Naturgesetz wirklich gebrochen. Wir müssen die Ubel Überschweifungen und Übergriffe, die dasselbe allerdings mit sich führt, ertragen, wir müssen sie durch Liebe, so viel möglich ist, zu übertragen und zu bessern suchen. Wenn wir meinen durch eine künstliche mühselig und kleinlich berechnete Gleichung der Gesellschaft es tragen und bessern zu wollen, wird das Mittelmäßigste nicht einmal erreicht werden, wie ich glaube genug im Einzelnen nachgewiesen zu haben.

Der Trieb des Einzelwesens, das sich als solches empfindet und als solches in allen häuslichen staatlichen und sittlichen Beziehungen sein Dasenn begränzen muß, will nothwendig Eigenthum: eignes Haus eignes Feld eigne Werkstätte eignes Weib, kurz Eignes, was es auch sey; er will einen engeren oder weiteren Kreis zunächst um sich schließen, von welchem er in die viel weiteren Kreise der Menschheit und des Staats hinaus wirken und in sie eingreisen könne. Kein Zweisel, bei den Mächtigen und Gewaltigen bei den mit hohen seurigen Kräften Begabten, welche die Elohim gleichsam mit den Kindern der Menschen gezeugt haben, wird dieses Eingreisen vielsfältiglich ein Übergreisen ein Zuweitgreisen werden

wollen: Übervortheilungen der Gefellichaft Ungerechtigkeiten Bertretung und Berknechtung ber Rleinen und Schwachen, und wie bie hundert und taufend Namen der fchlimmen und bofen Ungleichheit alle Siegegen, gegen Diefe alles überholenden und den gefunden und fraftigen Baum der Gefellschaft wie eine Riefenpflanze umschlingenden übermuchernden und erftickenden und jede gerechte Gefellfchaft zulett zerftorenden Rrafte fann ber Bohlthatigkeitefinn und ber Liebestrieb allein nicht mit genug Waffen ins Feld ruden. Es muffen Erfahrung und Beisheit, wie es die verfloffenen Sahrtaufende ihnen offenbart haben und wie fie von bem Leben immer neu belehrt werben, ba in ben Gefeten bes Staats vorbauen, fie muffen gegen folche Willfur bes Gigenwillens und bes Eigennutes, gegen biejenigen, welche fich in der großen Genoffenschaft Buviel zueignen wollen, ftarke Nothwehren aufführen. Und durch folche nothwendige Schranken, welche von Rleinen und Großen liftig oder gewaltthätig nur ju oft überfprungen ober durchbrochen werden, find bie Ramen Strafe Rerter Richtschwerdt in Die Welt gefommen.

Der Wohlthätigkeitssinn und Liebestrieb foll und muß auch bei uns die urgeborne und unvertilgbare Ungleichheit und den Eigennuß, der so leicht Geits und Habsucht wird, bändigen und in die rechten erlaubten Geleise leiten. Er foll vor allen Dingen bahin arbeiten, daß die urgeborne Ungleichheit nicht

zu ungleich werde, daß das Schickfal der Schwachen und Unglücklichen leidlich ausgeglichen werde, daß zwischen den Festbesitzenden und Ungleichgenießenden und den Armen und Bedrängten nicht eine Kluft der Ungleichheit und des Elends gerissen werde, welche den Schöpfer und Stifter gleichsam anklagen durfte.

Gine folche Vermittelung, gleichfam eine Verfobnung ber Menschheit mit Gottes Borfebung ichon auf der Erde, haben doch alle guten und weifen Befetgeber mit mehr oder weniger Gluck von jeher verfucht, aber gang ift fie nirgends gefunden worden und wird auch hienieden nimmer gefunden merden. Bir find Chriften und haben bas Gefet ber Liebe und Gnade, das Gefet einer boberen himmlifchen Bleichheit empfangen, Die auf Erden wenigstens ein Abbild geben follte. Wir find ba bin und wieder in anderthalb taufend Sahren allerdings etwas weiter gekommen als die meiften alten Staaten, wir find trot alles Gefchreis bes Tages im Fortschreiten zum Befferen, in einem neuen driftlichen Durchbruch, ben nur die Bleichheitspropheten und Gleichmacher gur Bearbeitung nicht in die Sande befommen muffen; aber bag wir's gefunden hatten . . . .

Doch biefes Kapitel ift zu lang. Wir wollen es unter andern Gefichtspunkten betrachten und behandeln.

Nachgedanken und Nachbetrachtungen aus der Zeit.

Wir haben die schauerliche Sturmfluth erlebt, welche zwei Denfchenalter begraben und einiges Gute und Lebendige aber mehr Schlechtes und Todtes meggefpult hat; wir horen bie Bellenschlage ihrer Branbung bin und wieder noch faufen und werden noch lange marten muffen, ehe mir bas Zeitalter fich in einer ruhigen Bafferfluth fpiegeln feben. Da hat es benn Unruhe genug und Sorge die Bulle und Fulle auch für bie Tüchtigsten und Tapferften ber Jett= lebenben, ber Schreden und Angsten nur gu viel fur Die Schwachen end Feigen, welche mit uns burchaus zu bem Alten und Bergangenen gurucklaufen mögten, wenn ein folder Rudlauf möglich ware. Wenn biefe Letten uns gurufen: Die Welt ift aus Rand und Band, alles geht in Auflosung Ungebundenheit Sittenlofigfeit Berruchtheit und Gottlofigfeit dem jungften

Tage bes Menschengeschlechts entgegen, so leugne ich von diesen Anklagen einen guten Theil, gebe aber die Ungebundenheit völlig zu, eine in vielen Bezieshungen gefährliche Ungebundenheit, welche gebunden werden muß. Aber will ich die Welt wieder binden lassen, wie Einige, die in die gute alte fromme Zeit verliebt sind, winken und wünschen? Dies darf ich nicht wollen, weil es sowohl meinem Verstande als meiner Vernunft widerspricht: meinem Verstande, weil es nicht möglich ist, meiner Vernunft, weil es ungerecht wäre.

3ch schaue gurud auf bas, mas ich mit erlebt gefeben empfunden und mit beißem Born und beißer Liebe empfunden habe, auf die Jahre 1780 und 1790, auf die der großen europäischen Ummalzung furz vorhergehenden Sahre, auf die Beit, welche jene Berlieb= ten eine glücklich gebundene Beit nennen. In jene Sahre ihrer gebundenen Glüdfeligfeit bes Menfchen= geschlechts könnte man burch etwas bunklere Dammerungen wieder beinahe zwei Sahrhunderte bis in ben Anfang bes fiebenzehnten Sahrhunderts gurudschauen, und wurde bann von bem Anfange eben biefes fiebenzehnten Sahrhunderts bis zur Mitte bes achtzehnten im ichauderhaften Bachfen des verkehrten Menschen und bes verkehrten Staats nur zu gefchmin= ben Fortschritt erblicken fonnen. Nicht maltr. ihr verliebten Bunfcher und Lobpreifer, bas mar eine gludselige Zeit, da fah es in Deutschland driftlich fromm

und erbaulich aus, als aute 3meidrittel des Bolks unter ben Namen Lehnherrlichkeit Sorigkeit Leibeigen= fcaft Rriegsbienftpflicht in der graulichften Rnecht= schaft mehr oder weniger niedergetreten ba lagen und von dem übrigen Drittel beinahe wie Parias angefeben und behandelt werden durften, als noch ber abliche Fahnrich in ber Mondur dem beften Burger und vollende bem Bauren gegenüber den übermuthi= gen herrn spielen durfte? Bu folder vornehmen Glückfeligkeit waren wir in jener Zeit wirklich gekom= men, und mit ber Freiheit maren die Gefühle von der Ehre und Burde des Geschlechts erloschen und auch Wohlstand und Reichthum hatten unfre Städte und Felder verlaffen. Aufgelöft ungebunden find wir nun, wie es beut am Tage ift, leider genug, aber an zerbrochene Ketten wollen wir uns nicht wieder legen von gerriffenen Stricken uns nicht wieder binben laffen. Sollte burch Gottes Schickung, woran ich keinen Augenblick glauben kann, Die Welt untergeben ober - wie viele verzweifelnde Frommler mehflagen - zum Teufel fahren, fo gebe fie lieber nach der heutigen Beife ber Menfchen unter, als daß fic nach ber alten Beife auferftebe!

Jene Sturmfluth, die das meiste Alte umgekehrt oder weggespult hat, ging, wie jedermänniglich weiß, von der Seine aus, aber sie war, wie Viele meinen und anklagen, nicht allein eine französische Geburt, eine wälsche Missethat, wenn auch viele Erscheinungen

berfelben mit auf die malfche Rappe genaht merben muffen. Sie mar auch in ihr felbft feine Diffethat fondern eine natürliche europäische Geburt langfamer Entwickelungen, welche ein volles Sahrtaufend von Rarin dem Großen bis Friedrich den Großen (ober foll ich für Liebhaber Napoleon ben Großen fegen?) von bem Mittleren zum Schlechteren von bem Schlechteren jum Schlechtesten fortgegangen maren und bie uralte germanische Freiheit unfere Besteuropa endlich ganglich gerftort hatten. Der Buftand mar gulett ein unerträglicher Buftand geworben, welchen bie in Gewerben Runften und Biffenschaften wenigstens munbiger und benfender gewordene Menschheit abschütteln mußte. Denn die icheufliche Farbe Diefes europäischen Buftandes fonnte meder die Beleuchtung der Philofophie noch bes Evangeliums vertragen.

Siebei muß ich benjenigen, welche behaupten, daß biefe Umwälzung zugleich als Verneinerin und Verwüsterin alles Frommen und Christlichen gekommen sen und sich in diesem Geist und Wirken fortgehend gleich bleibe, doch kühnlich ind Gesicht sagen: Diese Umwälzung war und ist in ihrem tiefsten Grunde doch eine Geburt des Christenthums und wird endlich, wann der wilde Wogenschwall sich beruhigt haben wird, zur weiteren Verherrlichung des Christenthums dienen. Das Christenthum, das behaupte ich, ist die Lehre der würdigen Freiheit und Gleicheheit auch auf der Erde, nicht bloß im Him-

21

mel und vor dem Altar, wo der fromme Priefter den Saushalt und das Gefet des Simmels offenbart und den Königen wie den Bettlern die gleichen Ansprüche und Anrechte der Menschen verfündigt. Aber langsam langsam geht vor unserm furzen Blick, der alles
gern viel geschwinder als Gott machen mögte, die
Beltgeschichte ihren schweren Gang.

Buerft bas Chriftenthum bat die fcheußliche Sflaverei, wie sie auch bei ben ebelften und gebilbeteften Bolfern bes Alterthums bestand, fehr gebrochen, aber freilich auch nur langfam brechen und biefer Schande faum erft in unfern Tagen ihr volles Brandmal einbrennen konnen. 3ch konnte mich bier ja vielfältiglich auf entscheibende Thaten und Bahlen berufen, wenn bas mich nicht zu weit vom Bege abführen murbe. Aber, wird man mir fogleich einwerfen und mit gro-Bem Schein ber Bahrheit einwerfen, wo willft bu bin mit beinem Christenthum und neben ihm wo willft bu mit beiner fogenannten Deutschheit bin? und wann bu bein von Cafar und Tacitus u. f. m. u. f. w. gepriefenes weiland freies Germanien bedentit, wohin ift das bei allem beinen Chriftenthum gulet boch gefahren? ist es mit ihm nicht bis in die graulichsten Buftande der Anechtschaft hinabgefahren, welche bu dem fiebenzehnten achtzehnten Sahrhundert, unfern jungften Sahrhunderten, anrechneft?

Allerdings und Leider! bekenne ich: dies

war ein Berunterfommen ein Verfinfen in bas Schlechtere und Unglücklichere, und boch ein Durchgang, ein nothwendiger und unvermeidlicher Durchgang jum Befferen und Fröhlicheren. Es ift mahr, die alten Germanen maren, als Die Romer und felbft noch als Die Pipine und Rarle fie vorfanden, größtentheils freie und ftolze Menfchen; fie find bei allem Chriftenthum von Sahrhundert zu Sahrhundert unfreier und fnechtischer geworden - leugne bas, mer es fann! - aber fie find in ber großen Daffe und in der großen maffenhaften Unficht der Bolfer nimmermehr zu folden thierifden Rnechten, zu folden recht= lofen ehrlofen Sflaven erniedrigt worden, als wir bie Sklaven bei ben gebildeteften Romern und Griechen finden. Go weit hat das Chriftenthum Diefen Durchaana gemildert und vermenfchlicht; hindern hat es ihn nicht gekonnt. Aber wohl hat es die Rraft offenbart und wird diese Rraft auch fünftig fiegreich offenbaren, daß die europäischen driftlichen Bolfer nicht nach furger Bluthe in völliger Beichlichkeit und Lieberlichkeit untergegangen find, wie wir bies beinahe bei allen beibnifchen feben.

Der unvermeibliche Durchgang aus dem roben freien Zustande (nämlich wie wir die Bölfer edlerer Anlagen in solchem Zustande erblicken) ist immer bei beginnender höherer Staatsbildung ein wilder Kampf der Kräfte zu einer Art Ahnlichkeit jener Verknechtung hin, welche in Europa das Lehnwesen hieß. Aus

Diefer Art Berknechtung haben fie fich bann im brit= ten Stadium losgeriffen, um darin bie gemeine Freibeit zu erfampfen; aber biefe gemeine Freiheit, biefe in ben gludlichen und glorreichen Tagen bes alten Spartas Athens und Roms gepriefene Freiheit, ift niemals eine allgemeine Freiheit geworden fondern immer eine ausschliegende für ben glücklichen Theil bes Bolfs geblieben und Stlaverei hat meiftens für weit mehr als die Salfte des Bolks fortgedauert und welche Sklaverei? So ftand fie nach heidnischer Beife, daß die unglücklichen Sklaven auch nicht bas geringfte fleinfte Burger = und Familien = Recht, bag fie fein Saus = Che = noch irgend ein Ehren = Recht hatten. Bis zu folder Erniedrigung - und bier laufen die Puntte der Ahnlichkeit der Anechtschaft aus einander - ließ die driftliche Religion die germanische und überhaupt die europäische Menschheit nicht hinabfinken; ihre Lehre von einem allgemeinen Gottesrechte und von dem unverganglichen Gottesfunten in ber Menschenbruft, der Groß und Rlein vor Gott gleich mache, brachte boch eine Liebe und Barmbergigfeit, welche nicht fo tief und fo gefdwind, ja welche nicht auf immer verfinken ließ, wie auch Die blühendsten machtigften Bolfer ber alten Belt und bes Beidenthums verfunken und vergangen find und wie wir jest bas gange verfuntene Afien bem geistreichen und gottlob noch gottreichen und driftreis chen Europa eben heute noch geiftlos und fraftlos gegenüber liegen sehen. Versunken leiber schienen auch wir Europäer in unsern jüngsten Sahrhunderten genug, und wir arme Deutsche mit den andern; doch lüfteten die christliche Religion und die an ihr und durch sie geförderte Menschlichkeit Bildung und Wissenschaft allmälig das Joch, und man sing an sich der Widersprüche zwischen Lehre und Erkenntniß, zwisschen den Gesehen der Vernunft und zwischen den Erscheinungen der Wirklichkeit immer mehr zu schämen. Beinahe zwei Jahrhunderte mußten in den Niederlanden in England und Amerika diese Widerssprüche an dem Lichte der Wissenschaft und der Menschslichkeit beleuchtet werden — endlich brach eine europäische Sonne durch, und die französische Umwälzung begann.

Eine Sonne? und welche Sonne? und wie ist diese Sonne von dir, dem berufenen Franzosenshasser, so oft gezeigt worden? wohin fährst du? oder vielmehr, wohin geht die Tollheit des Tages mit dir durch? Eine Sonne? Du, den Einige einen frommelnden Pietisten schelten, du verläufst dich endlich auch in dem vollen jungen Deutschland?

Ich rufe euch Halt! und boch Salt! zu. Es war, wie ich oben des Breiteren gefagt, um die Jahre 1770 und 1780 in allen gebildeten Ländern Europas die Ahnung einer neuen Zeit, von allen Gescheidteren und Edleren jener Jahre ward das Alte als verlebt und vergangen erkannt und als todter Schutt ange-

feben, den der allmächtige Schöpfer und Leiter ber menschlichen Dinge aufraumen werde. Die Meisten dachten sich diese Aufräumung freilich nicht burch Erdbeben Orfane und Sturmfluthen fondern fanfter und leifer. Sie ist zunächst den Franzosen in die Bande gefallen und fie haben barin jum Theil fchlimmes und bofes Spiel gespielt, obgleich man Bieles in biefem Spiel mit ber Erfahrung entschuldigen muß, daß fast alle großen Ummälzungen und Umkehrungen ber Beiten für neue religiofe und politifche Geburten für Diejenigen, welche sie erlebten mit Behegeschrei und Unbeil begleitet gemefen find. Auch die fconften Sonnenflügel, Die gleichsam als Berolbe ber neuen Beit über ben chaotisch burch einander geworfenen Trümmern hinschweben, haben ein garftiges und Mord und Verderben frachzendes Gefolge mit und hinter fich.

Ja eine Sonne. Der edlere Theil Europas kennt keine Knechte mehr, keine leiblich gleich den Bäumen und Klößen an die Scholle gebundene Menschen mehr; es kann das Geschlecht frischer freier und kühner in den neuen Zustand, ja in die neue Zeit hineinschreiten. Denn eine neue Zeit ist es, und ich sage eine bessere Zeit, und ich sage eine christlichere Zeit, in ihren Ursprüngen und Burzeln, wenn gleich zum Theil verborgenen Burzeln, die nicht jedem blöden Auge gewiesen werden können, eine durch aus christliche Zeit. Denn ohne das Christenthum und seine milbe und zugleich strenge mit sittlicher

Macht zuchtigende und erhaltende Lehre waren wir Europäer ficherlich, eben wie ben blubenoften Bolfern des Alterthums geschehen ift, von Rnechtschaft zu Rnechtschaft von Liederlichkeit zu Liederlichkeit endlich in völlig verweichlichter Dhnmacht und Bernichtung untergegangen. Freilich muffen wir noch erblicken, wie die Ruffen, die doch mit uns unter bem Rreuge ber Erlöfung beten, in Polen und Efthland und Lievland haufen burfen, wie fie vor ben Augen biefes bellen neunzehnten Sahrhunderts fich nicht schämen Die Freiheiten Rechte und Religionen ber Bolfer mit eifernen Fugen niederzutreten und zu gerftampfen ja nach ihrer fast altrömischen Beise so einzustampfen, daß Namen und Sprachen und mit ihnen die letten eigenen Erinnerungen vergeben follen; wir muffen feben und hören, wie die freien Mordamerikaner, Die fich auch Chriften nennen laffen, in ihren Gublandschaften wirkliche Sklavenftutereien ber Schwarzen halten durfen. Aber gulett wird auch diefe Graulich= feit vor ben Sonnenstralen ber driftlichen Liebe und bes driftlichen Lichts verschwinden muffen.

Das Geschlecht kann frischer freier und kühner in den neuen Zustand ja in die neue Zeit hineinschreiten. Das habe ich gesagt. Die ungerechten Sklavenfesseln sind gebrochen, die ungebürlichen und willkürlichen Schlagbaume, vor welchen die sittlichen und geistigen Kräfte der Menschen vor einem halben Sahrhundert still stehen und erstarren

mußten, find niedergeriffen, und bie große Zagesglode 'lautet: Run manble frei und ebel, ebler und freier Menfch! Das habe ich allerdings gefagt, aber bamit habe ich noch nicht gefagt, bag ber eble und freie Menfch fein neues Wandeln ichon gelernt habe, daß er die Strafen und Bege ber neuen Beit fcon fo gefunden geebnet und erleuchtet habe, daß er richtig und luftig barauf zu manbeln verftebe; bamit habe ich auch nicht gefagt und habe es als ein verftandiger Mann gar nicht fagen konnen, bag ber Mensch hier auf Erben und im Staate burch gar feine Feffeln und Banbe gehalten werden folle, wie viele verrudte Jungen jest bas neue Gefchlecht unterweisen mögten, fondern ich unterschreibe gang ben iconen Spruch in Afchplus Prometheus feiner ift frei als Gott. 3ch habe mich nur bes Berbrechens ungerechter und willfürlicher Bande und Feffeln gefreut.

Ja, entfesselt worden ist das Geschlecht, gewaltig geschwind, man könnte sagen plötlich entfesselt. Dazu war die französische Umwälzung, dazu war die Geißel Gottes Napoleon nach dem Willen der Vorsehung ein nothwendiges Geräth. Das Alte ist in einem halben Jahrhundert größtentheils niedergeworsen und vergangen, aber das Neue ist noch nicht geworden und hat so geschwind, als die Noth der kreischenden Geburtswehen der Zeit um Hülfe schreit, natürlicher Weise nicht werden können; und wenn man die Dinge,

wie fie eben laufen, nur von außen betrachtet, wenn man die Beit allein nach ihren außeren Erscheinungen richtet, fo mögte man fich mit ben Blobfinnigen und Blodfichtigen, welche fur bas Große und Eble berfelben, mas aber noch mit allen Schlacken und allem Schlamm ber langen Sturmfluth, woraus es eben hervorgegangen, noch beschmutt ift, weder Augen noch Bergen haben fondern fich nach ben gerschlagenen Rleifchtöpfen ber agyptifchen Dienftbarkeit und ber guten alten Beit guruckfehnen, beinahe in bem Unisono vereinigen, beffen Grundton ift: Bilbheit Ubermuth Berruchtheit überall. Denn es ift mahr, es ringen und fampfen alle losgelaffenen Beifter Rrafte und Strebungen wild und verworren burch einander, und ba bas Berftanbige und Gute noch nirgende flaren Beg ficheres Daag und fefte Geftalt gewonnen und erfampft hat, fo fcheint bas Zolle und Bofe in dem munderlichen unklaren Wirrmarr oft oben ju liegen und bie weiffagenden Sturmvögel bes immer noch nicht gahmen Bettere fchreien aus ben fcwarzen Bolfen biefes Wetters mit fo gellenbem und unlieblichem Gefreische berab, bag man Die menigen Nachtigallen und Lerchen, die ba unten fingen, faum vernehmen fann. Diefe Sturmvögel oben in ben Lüften mit ihrem widerlichen Gefreische find ba und auch anderes loses und schabernackiges Geflatter und Gefchnatter genug in ben unteren Gebufchen und Sträuchen, fo bag bie lieblichen Ganger bes Sochwalds vor Ürger oft fast ganz verstummen mögten. Daß ich es ohne Bild sage, verworrenes Geschwätz verworrene Lehre, Übermuth und Verrücktheit, welche Freiheit heißen wollen, mehr als zu viel; und doch werden Licht und Verstand durch all dies Gewirr und Gelärm endlich ihren Beg finden.

Befinnet euch nur! Guer Staat wird ebler menichlicher und gerechter werben, als ber Staat von 1770 mar; euer Sefus Chriftus wird trot aller Verleugner und Verhöhner - beren gab es auch 1770 genug bas Seil und die Erlöfung ber Menfchen bleiben. Er hat fie feit achtzehnhundert Sahren auf Erden mehr erlöfet; er wird fie auch auf Erden noch mehr erlofen, wie fehr Pfafferei und Aberglauben feine schöne einfältige Lehre auch verkehrt verdunkelt und gemisbraucht haben: und fein Simmelreich vollends follen fie ihm wohl fteben laffen. Befinnet euch nur! Vor hundert Jahren mar eine viel fchlechtere Beit, eine viel fnechtischere faulere verdorbenere Belt, ein viel unverschämteres Befchrei und Getobe gegen Sefus Chrift und fein Evangelium. Blog weil ihr euch über euch felbft und über euer Zeitalter und feine Erfcheinungen nicht befinnen wollt, fcheinen die Marktfchreier und Ausrufer bes Tages und Die Berleugner und Berfpotter bes Chriftenthums bie und ba unter dem armen dummen Bolke Recht zu behalten. Go wie ihr aufhören werdet ben jungen feurigen Wein in alte morfche Befage faffen ju wollen, fo wie ihr

aufhören werdet die Riffe in dem neuen Rock mit alten blanken Lappen bessern zu wollen, so wie ihr der Zeit ihr wirkliches starkes und schönes Kleid anzumessen und anzuziehen wagen werdet, wird sie auch wie eine schöne heitre und fröhliche Gestalt vor euch stehen.

Ich habe es im Jahr 1844 gefagt\*) und ich fage es jett am Schlusse bes Jahrs 1845 wieder: Die Fürften und herren eben fo wie bie Gingelnen follen nicht vergeffen, bag fie auf einem gang anbern Boben fteben als bas lettverschienene Sahrtaufend, baß fie, bie Unterschiede und Berhaltniffe ber Zeiten an = und ab-gerechnet, ungefähr auf einem ahnlichen Boben fteben, wie die germanischen und gothischen Bolferftamme im fünften und fechsten Jahrhundert ftanden. Siehe! es find jest lauter freie Menfchen ba, aus ben alten Gewohnheiten und Brauchen und auch aus ben alten perfonlichen Banben und Feffeln berausge= riffene und gelofte Menfchen, welche nun gwifchen ben verschiedenften und ungleichsten Lehren und auf ungewohnten Wegen und Pfaben bin und ber getrieben werben und allerdings oft recht dumm wild und tropig gegen einander felbst und gegen alle Ordnung und Bucht, die fie faum anerkennen wollen, anrennen und anstoßen. Go gang frei fo gang ohne alle Banbe,

<sup>\*)</sup> S. Die Rheinischen Ritterbürtigen Autonomen. Leipzig 1844.

wie sie zum Theil laufen wollen, und wie viele Thoren und einige Narren ihnen einbilden, daß sie laufen können und laufen dürfen, können sie nimmer laufen bleiben. In solcher Wildheit und ohne irgend einen anerkennenden Gehorsam, ohne Stufen der Unterordnung der Einzelnen kann der Staat, wie er einstweilen noch besteht, nicht bestehen und kann überhaupt kein Staat werden noch bestehen. Die wilden loßgelassenen Kräfte, welche die ungebürlichen und ungerechten Zügel zerrissen haben, müssen doch wieder gefaßt gehalten und gezügelt werden; die Freiheit, in welcher sie forttoben und durchtoben wollen, ist gar keine Freiheit sondern eitel Wildheit und Lust des Ungehorsams und des Unglücks.

Aber wo sind die Bande des rechten Gehorsams? wo sind die Granzen der rechten Freiheit? Das sage mir. Horche ein wenig mit mir um, horche auf die Lehren des Tages, die im wilden wüsten Bettkampf gegen einander sausen und brausen, als waren die zweis unddreißig Bindgeister des Kompasses losgelassen — wie willst du mitten in solchem wüsten Schlachtgestümmel des Geisterkriegs einen Staat bauen?

Ich antworte: Die Fragen find mächtig, weil die Scheine der Zeit mächtig für euch Frager zu sprechen scheinen; und doch däucht mir, daß mitten in dem Getümmel und felbst unter dem Staube und Dampfe des Getümmels die einfachen Elemente noch immer flar zu Tage liegen, aus welchen sich auch in dieser

Beit ein ordentlicher fefter und driftlicher Staat bauen ließe. Nur, bas bitt' ich, fcbreitet mit gutem Muthe und treuem Gemiffen gur Arbeit, fommt mit feinen Sintergebanten und Sinterliften in und gegen euch felbft - benn mit ihnen werbet ihr gegen euch felbft arbeiten - fondern ichaut flar und tapfer in eure Aufaabe, macht ehrliche aufrichtige neue Arbeit. Die Altflickerei, bas Bufammenlappen bes Alten und Neuen. wird es nicht thun, damit werdet ihr nichts ausrich= ten und die Wildlinge, die ihr Berrathte fcheltet, nimmer faffen noch einfangen; aber fester Berftand, muthige Chrlichkeit und driftliche Gewiffenhaftigkeit werden die Treue und den Gehorfam wieder zeugen, Die freilich mit schmeichlerischen Rosenfadden der Lift und Pfiffigkeit nicht heranzuziehen find fondern die Muth und Bahrheit feben und ftarte tapfre Sande, welche für die Bofen auch Stricke halten, fühlen mollen.

Wir haben also zugestanden, weil wir es zugestehen mussen, daß in dem Gewirr und Gelarm des Tages in dem Gewimmel vieler losgebundenen Kräfte, die noch keine Festigkeit und Gestalt gewinnen konnen, viel Wildes und Tolles auch genug Unsittliches und Verruchtes mit umsliegt und die ehrliche und rechtschaffene Gestaltung des Staates, der erneuet werden soll, erschwert. Solches lose und böse Geslügel, was sich sogar zu einem Staats und Sittenzehrer erheben will, auch den öden und leeren Uns

glauben, ber das Chriftenthum als eine von Pfaffen und Thrannen erfundene und gehegte Lebre ber Berdummung und Berknechtung gern aus der Belt ichaffen mogte, wollen nun Biele mit Baffen gufammenhauen, beren jenes Geflügel als verrofteter Baffen spottet und vor beren Sieben es nicht weicht. Bu folder Baffenruftung gehören die Lehre vom Grunde und Urfprung alles Staats woran fich die befannte Formel von Gottes Gnaben und vom Leidenden Gehorfam hangt, bas fogenannte historische Recht, auch Die Entwickelung der Bolfer durch von Gott befonders bevorzugte und bevorrechtete Beichlechter, durch welche die Bolfer geworden fenn follen und unter beren Schirm fie auch allein fortgeführt werden fonnen, und Ahnliches aus der alten muffigen Daufefifte, mogegen unfer ichlimmes und aufrub= rifches Beitalter in Emporung zu fenn angeflagt wird.

Dben ist schon gesprochen von den verschiedenen Meinungen über den Ursprung der großen Gescllsschaft, welche zulet Staat heißen kann. Wenn den guten Menschen der Gedanke anlächelt, solche Genofsenschaft werde wohl durch fanstes natürlich menschliches Zusammenwachsen mehrerer Familien nach und nach im dunkeln Bewußtseyn größerer Hülfe und Sicherheit entstanden seyn; wenn der Weise, der die Rohheit und Barbarei vieler noch bestehender Völker

fieht, der die Bilbheit und Unbandigkeit der menfchlichen Leidenschaften der Wolluft und Sabsucht grade ba in einem folden Rampf erblickt, bag er fich faum benten fann, wie aus einem folden Buftande Beborfam gegen Bucht und Gefet ermachfen fonne, Die erften Staatenstifter und Gefetgeber als Die Gefete unmittelbar vom Simmel bringend, alfo als Gottge= fandte und Gottbegeifterte meint; wenn ber Dritte endlich, dem breiten gemeinen Wege ber geschichtlichen Erfahrung folgend, ruft: geht mir weg mit bem Bedanken der Familienfreundlichkeit und aus Liebe qu= fammengewachsenen Gemeinschaft! geht mir weg mit Gottes Niederfteigung zur Erde, welche einzelnen Bewaltigen und Vertrauten bie im himmel gefchriebenen Gefettafeln reichte, wornach das Bolf regiert werden follte! alles ift zuerft durch Roth und Gewalt gewor= den, die robe Fauft von glucklichen Eroberern und Tyrannen hat Die einzelnen Menfchenhäuflein zuerft zu einem großen Saufen zusammengetrieben und gufammengezwungen und durch harte und ftrenge Bebote zusammengehalten, aus welchen fich erft im 216= lauf vieler Geschlechter einzelne Lichtfünflein von Recht und Gefet entwickelt haben - fo fommt endlich ber Bierte und bonnert mit viel fcmererer Stimme barein als der Dritte: Weg mit allen Diefen Rindereien, welche Kindereien bleiben, wenn sie fich auch wirklich fo begeben hatten! Der Menfch ift bas höhere ein= gig perfonliche Befen in unfrer Sichtbarkeit, ber gei=

ftige Darfteller und Bertreter unfere fleinen Alle, bas Bernunftmefen: und als ein vernünftiges Befen muß er in feinen Thaten und Leiben, auch in ber Beit, als er wirklich mehr leidend als thatig mar, burchaus gedacht werden. Diefes Bernunftmefen muß acbacht werben als bas von Anfang an Ordnende und Segende, als bas fich eben aus feinem hohen Triebe freiwillig Ordnung und Gefet gefett hat. Er hat fich mit Vernunft in ber Familie gefcoloffen, hat in Gemeinschaft mit mehreren Familien mit Vernunft größere Genoffenschaften geordnet und Diefen Genoffenschaften ihre Ordnungen und Berrichtungen ihre Rechte und Pflichten bestimmt; er hat bas Gefet erfunden und gefchaffen und mit vernunftiger Willfur dem Berrn und dem Diener, ben Befehlenden und ben Gehorchenden badurch ihre Stellen angewiesen: Die menfchliche Gefellichaft, ber Staat, ift burch übereinfunft burch Bertrag entstanben.

Diese Lehre vom Urvertrag, die der berühmte Genfer Bürger mit so vielem Scharssinn entwickelt hat, ist in den jüngstverflossenen achtzig Jahren mit den verschiedensten Auslegungen und Anwendungen durch die Köpfe und Herzen der Menschen viel hin und her gewürfelt und gesichtet und als eine verfängeliche und gefährliche Lehre von allen denen zurückgewiesen worden, welche die Anfänge aller höheren Gesellschaft, kurz die Anfänge der Bermenschlichung und

Gesittung, als ein buntles gottliches Gebeimnig was fie auch find - gern von einem muftifchen Berge Sinai Simalana und Meru berabholen. Gie meinen baburch, zumal in einer Zeit, wo Ungehorfam und Frevel auch die beiligften Bande gerreißen und entweihen mogten, Die Idee ber Majeftat ber Berricher ju verftarten. Gie pflegen bagu als mithelfendes Befanftigungs = und Beftätigungs = Mittel noch mohl bas Bortlein von Gottes Gnaben zu nehmen. beffen flarem Begriffe fie gleichfalls in ein muftifches Dunkel zu entfliehen fuchen. Aber bier fuchen fie ihren Gegnern vergeblich zu entrinnen, welche zu gut wiffen, daß diefe Wörtlein ursprünglich eine Formel ber Demuth maren, womit zuerft die hoben geiftlichen Burbentrager fich zu unterschreiben pflegten, als ihre Unwürdigkeit der hohen ihnen von Gott widerfahrnen Begnadigung gegenüber anerkennend. Wir wollen aber nicht leugnen, daß fich wohl bald ein Gefühl der Bevorzugung ja des Stolzes wie bei der Formel Servus Servorum Dei, welcher Servus Servorum aber behauptete, daß Gott die Naden ber Ronige zu feinem Fußschemel bestimmt habe, bei Bielen eingefunden haben mag. Wie es mit diefen Urfprungen nun auch fen, Diefe Bortlein haben Die weltlichen Berrfcher, die Raifer und Konige, spater auch für fich angenommen, um fich und ihre Macht ber Erbe und ihren Unterthanen gegenüber wie vom Simmel bergbfommend und von ba auf fie niederblickend gleichfam

in einen dunkeln mystischen Schleier zu hüllen, sich gleichsam zu unmittelbaren himmlischen Ausslüssen der göttlichen Majestät zu machen. Ich leugne nicht, daß diese Idee den Völkern oft wohlthätig gewesen ist, obgleich sie auch oft genug zur Begründung und Vertheidigung der bösesten Knechtschaft und Thrannei gemisbraucht worden ist.

Bir wollen bei ber Birflichfeit fteben bleiben und bei ben Gefühlen und Begriffen, die fich aus der Wirklichkeit und in der Wirklichkeit ergeben, und Da muffen wir bekennen, bag jeder Menfch vollende jeder Chrift jede gute Gabe als von Gottes Gnaden empfangen, bemuthig bankend und betend empfangen foll, daß bie vollkommnere höhere Gabe, welche ber Ronig der Seber der Beife empfangt, mit tieferem Gefühl des Danks als eine befondere Gabe Gottes empfangen und gebraucht werden foll. Auch brangt fich foldes Gefühl nicht nur benjenigen, welche folde Babe empfangen, fondern auch benen, die fie nur von fern feben, unbewußt und unmittelbar von felbst genug auf. Die königliche und fürstliche Berrichermajeftat hat einen angebornen mpftifchen Bauber. fort mite benen, welche bas Beheimniß, bas in biefem mpftischen Bauber liegt, in verkehrter Unwendung ben Menfchen gleichsam burch die Ropfe treiben, ich mogte fagen auf die Rafe binden wollen! Lagt Goldes in ben Bergen und treibt es nicht ins Tagesgegant hinaus. Wir find Europäer und feine Afiaten, und

Die affatifche fultanische Emanationslehre fann unfern Königen nicht frommen, ja fie kann ihnen nur ichaben, ba wir aus flarer Gefchichte miffen, wie fie entftanden, und daß die Urfunden ihrer Macht weder vom Sinai noch Meru herabgereicht find. Die Bolfer und die Staaten find nicht als die 3weiten ge= worden, weil die Konige als die Ersten ichon ba waren, fondern die Ronige find als die 3meiten ge= fommen. Gleichviel, ob unbewußtes Gefühl, ob Noth Gewalt Eroberung ober friedliche Übereinkunft zwischen Berrn und Bolf ben Berricher machte, er tragt ein= mal ein mystisches göttliches Siegel ber Majestat auf feiner Stirn, und Berbrecher an ber Ehre und Macht feines Bolks wird, wer diefes Siegel verächtlich machen will. Auch bie Lehre vom Bertrage als bem Urfprung aller Macht fann feine Verneinung noch Ungehorfam in ein Bolf bringen, bas Behorfam gelernt hat. Es fentt fich boch bas muftifche Beheimnig ber Majeftat von Gottes Gnaden bei einem treuen verftandigen Volke bald auf bas Saupt ber Familie, Die mit bem Scepter und Schwerdt ber Macht bekleidet ift. Man foll folde bobe Dinge nur nicht in fchlimme Bortfampelung hineinreißen.

Benn wir uns unfer liebes Deutschland betrachten, so haben wir ja von beiden Stücken die Sulle und Fulle. Bir wissen aus der Sage und aus der Geschichte, daß unfre heidnischen Boraltern in manchen Bölkerschaften von Göttern oder Götterföhnen hergeleitete Gefchlechter verehrten, aus welchen sie ihre Fürsten zu mahlen pflegten; wir wiffen, wie in fpateren Sahrhunderten unfre Raifer gewählt murden, wie sie bestimmte Gefete und Ordnungen zwischen ihnen und Fürsten und Bolf beschwören mußten, ebe man fie mit ber höchsten Weihe der Majestät weihete, welche unter feierlichstem Gottesbienft und Gebet ge-Schah, fo daß trot der Bahl der Raifer den Meiften doch wie durch höhere Eingebung und von Gottes Gnaden Raifer geworden zu fenn dauchte; wir miffen, burch welche Berleihungen und unter welchen Gelobungen und Berfprechungen geiftliche und weltliche Fürften bei uns Berren ber Lande geworben Alfo boch Bertrag. Und endlich muß in einer Beit, die wenigstens jum flaren Bewußtfenn ber Bernunft gekommen ift, boch immer ber vernünftige Urfprung von Gefet und Staat, auf welche Beife fie auch entstanden fenn mogen, gefett werden; und unfre Altvordern, ein tapfres freiheitliebendes Bolf, haben es in der That früher fo gefett und gehalten.

Aber erschrecket nicht vor diesen verwegenen Worten, ihr wohlmeinenden aber befangenen und furzssichtigen Legitimitätsprediger, die ihr aller Legitimität durch die fümmerliche enge Anwendung eurer Lehre mehr schadet als alle ihre Ansechter. Der Vernunftssatz bleibt wahr, aber das Von Gottes Gnaden bleibt auch wahr. Es stellt sich von selbst immer wieder bei den Menschen ein, wo nur wirkliche Macht und

Majestät in den Herrschern erscheint und sie das göttliche Siegel von Wahrheit und Gerechtigkeit auf der Stirn tragen. Es ruht ein göttlicher Glanz, eine göttliche Beihe auf der Herrschaft, die irgend tapfer und gerecht ist.

Und bas hiftorifche Recht? Das ift auch fo ein zweischneidiges Schwerdt, welches man beliebig beibe in ber linken und ber rechten Sand gebrauchen fann, nur daß bie beiben Seiten ber Rlinge nicht mehr recht ichneiden wollen. Recht und Unrecht find alle beibe hiftorisch, und Unrecht wird in ber Beschichte wohl eber historisch fenn als Recht, weil nach ben Bekenntniffen aller Beifen Propheten und Reli= gionsstifter Bertehrtheit Unrecht und Gewalt auf . Erben von jeher einen breiteren Raum eingenommen haben als Verftandigkeit und Gerechtigkeit. Wie viel Unrecht hat nicht Recht geheißen und heißt noch Recht! Bir konnen nun nicht leugnen, daß die Bekenner und Anbeter bes fogenannten hiftorifchen Rechts, welche immer und ewig von Unverrucklichkeit bes einmal beftebenden Rechts und von langfamer hiftorifcher Entwidelung ber Bolfer und ihrer Befete und Berfaffungen fprechen, fich jum Theil in ihren Unfichten fo festgebiffen haben, baß fie gar nicht gemabren wollen, daß eine gang neue Beit ba ift, daß bie meiften alten Gefete Gewohnheiten und Rechte, auch wo fie bem Namen nach noch besteben, meistens schon zertrummert liegen, auf jeden Fall, wo noch einige

Erümmer aus der Sündsluth der Zeit hervorragen, mit allen ihren haltenden Klammern Pflöcken und Rägeln gelöst sind, und in den Sitten Gefühlen und Meinungen der Zettlebenden keine Geltung mehr haben. Diese bethörten Leute wollen Hemmschuhe an Räder legen, die keinen Rand mehr ganz haben, und geben denen, welche als Überliberale gescholten werden und alles, was dem Alten nur von fern ähnlich sieht, mit Stumpf und Stiel ausrotten mögten, mit leeren Grundsäten in leeren Luftgesechten oft nur zu lächersliche Blößen.

Stiller als Diefe, obgleich ihre Gattung noch fei= nesweges ausgestorben ift fondern die ichlauen Ropfe aus ihrem Verfteck oft liftig leife hervorhebt und in Die Welt hinausschaut, ob für fie barin eben nichts zu machen fen, find die ultramontanischen hohenpriefterlichen und hochablichen Erflärer und Propheten der Entstehung Anordnung und Erhaltung der menfchlichen Dinge, welche alles, mas bas lette halbe Sahrhundert gebracht hat, im innerften Bergen verabicheuen und überhaupt meinen, daß aus bem roben bicken Allgemeinen, aus bem, mas die jetige Beit Bolf nennt, nimmer etwas Gutes und Bleibendes hervorgegangen fen noch jett hervorgeben werde. träumen nicht nur von einer unmittelbaren göttlichen Ausfließung und Ausgießung aller Berrichaft und Dacht auf Erden fondern von einem höheren bevorzugten Menschenstamm von einem zum Berrichen ge-

bornen mit boberen Salenten und Unfprüchen auf Macht und Beisheit von Gott gerüfteten und begabten Gefdlecht, aus welchem die Priefter Seber Gefetgeber Berricher unter den Bolfern bervorgegangen fenen. Sie minten zu einer ariftofratifchen priesterlichen Sierarchie in der weltlichen und geistlichen Regierung bin, wohin es tommen muffe und wohin es nach ber Ausgahrung ber milben Elemente ber Gegenwart nach einigen Menfchenaltern im naturli= chen Rreislauf ber Dinge wieder tommen werde. Sie weifen mit großen Erfolgen und fo, daß die Berftandigen, wenn fie fich auch gegen ihre Grundlehren fperren, fich boch gegen viele ihrer Grundfate nicht fperren fonnen. Denn bas, mas biefe Beit Demofratie Bolkswillen und Liberalismus betitelt, fteht in feiner Übertreibung ber Lehre und erweift fich bei ber Ausführung in feinen Ergebniffen fo fcmach mankend und wadlich, daß fich gludlich bagegen fampfen läßt.

Diese Parthei, die, wenn sie einmal einen Namen haben soll, man, wie gesagt, die hohenpriesterliche und hochadliche Parthei nennen müßte, fühlt die schon erslittenen Verluste und die Verluste, die sie noch erleiden könnte. Sie ist nun seit dem letzen Menschenalter etwas klüger geworden und wagt nicht mehr wie sonst für Gold auszugeben, was die Zeitgenossen kaum als Kupfermunze annehmen würden; sie wagt nicht mehr uns zu sagen, daß Leibeigenschaft Stawerei des alten soldatischen Kantonspstems und das

Monopol des Befehls im Staate innerhalb einiger bevorzugten Familien feine und durch die Beit gebeiligte Ordnungen und Rechte maren, fondern fie wollen und auf einem andern Bege in bas liebe Mittelalter jurudführen und die Berrichenden babin jurudichreden, indem fie bie mannigfaltigen Rang = Stande = und Rlaffen-Dronungen bes Staats, welche eben fo viele verschiedene Stadt = Saus = und Familien-Drdnungen geworben maren, indem fie bie mannigfaltigen Bebrauche und Rechte ber verschiedenen Landschaften Gaue und Städte beffelben Landes und Staates als eine vergangene Berrlichkeit und bie Nachahmung berfelben, meniaftens bie Erhaltung bes Wenigen, mas bavon bin und wieder noch übrig ift, als ein haltenbes Rettungsanter für bas im Strudel ber mühleriichen Beit umbergetriebene Staatsichiff barftellen. Sie rufen, indem fie auf Frankreich als auf ein gefährliches Beispiel hinweifen: Weg mit bem verfluch= ten Beamtenflungel! weg mit ber gefährlichen Centralisation aller Rrafte und Sulfemittel in ben Sanden der Regierung! Siehe bas ift bie Lehre ber Bühler: man giebt ber Regierung zu viel in die Sand, fie fann es alles meder faffen noch gufammenhalten, und mas ihr entfällt bas greifen bie Geitwegsauflaurenden. Dies führt in feinem Endergeb= niß hier jum Despotismus bort jur ewig bin und geschaufelten Demofratie und zur wildesten Unarchie.

Man befindet fich, indem man biefes Gerebe anhört und feine Grunde betrachtet und magt, in bem Kalle, Frankreich grade nicht zu loben, wo meinet= halben in ber fogenannten Centralifation und in ber Bureaufratie, mas wir Beamtenflungel nennen mollen, ein Buviel gelten mag; aber man muß boch gei= gen, mobin bie Lobpreifer ber guten alten Mannig= faltigfeit ungefähr fteuren. Freilich bie Ratur will ce und bie Erfahrung zeigt es ale Luft und Reich= thum bes Lebens, bag es eine Entwickelung bes Bielgeftaltigen und Mannigfaltigen gebe; aber wie weit biefe Mannigfaltigfeit ihre Afte ausbreiten und ihre 3weige und 3weiglein in einander und mit andern Zweiglein verflechten foll - bas ift eine schwere Frage, Die fich in allgemeinen Begriffen und auf bem Papiere gar nicht lofen läßt. Diefe Mannigfaltigfeit foll, von ber Familie bem Dorfe bem Begirt bem Gau und ber Stadt zu ber Landschaft und zu bem gangen Staat binlaufend und aufsteigend alles Bolf reigen beleben verbinden und boch bie Regierung in ihrer großen Arbeit für bie Bewegung Leitung und Bermaltung bes Gangen nicht hindern noch hemmen. Sie foll fo fenn, bag in ben unteren Stufen Mannig= faltigfeit in den oberen Ginheit fen. Leider folche edle jeder mahrsten edelften Freiheit vermandteste Mannigfaltigfeit ift auf Erben felten gemefen, bei uns Deutschen aber, wenn wir mit ben Lobern unferer guten alten Beit zu reben und abzurechnen haben,

mar fie die drei letten Sahrhunderte bis zur Uberfulle und bis jum Unglud, fo bag unfer Reich für jebe fraftige Bewegung und Anstrengung wie ein tobter Rlot ba lag. Nur biejenigen Regierungen, welche das bunt vermannigfaltigte Bolf bei'm Ropf genommen und feine lockenreiche Parute zu gleichem Saarschlag ber Einheit zusammengeschoren hatten, nur Die, welche centralifirt und wenigstens in bem oberen Bebiete bes Staats, wo regiert geherrscht und befohlen werden muß, Centralisation geschaffen hatten, waren Regierungen ber Kraft und Macht. Damit ich bei unferem, bei bem preußischen, Staate bleibe, was der Große Kurfürft, mas Friedrich Wilhelm ber Erste in Preußen in Magdeburg u. f. w. zum Theil hart und felbstmächtig gethan haben, ber Sinn, in welchem Friedrich ber Große regierte, bieg eine Beitlang bei ben eigenen Unterthanen Barte, hieß in gang Deutschland lange nur Gewalt, aber fie und ihr Bolf wurden badurch herrlich, und diefes liebe Bolf fühlte fich am Ende auch nicht gebrückter und unglücklicher als die noch in dem bunten fchlotternden Rocke ber vollen deutschen Mannigfaltigfeit Bandelnden.

Nun wie die Welt heute eben liegt ift fast allentshalben eine allgemeine Centralisation, hie und da meinethalben auch ein Zuviel davon, über die Länder gegangen. Frankreich ist durch die in Gesetzgebung Verwaltung und Regierung vollzogene Zusammenziehung seiner verschiedenen Lande zu Einem Staats

förper jest wohl breimal mächtiger, als es im Jahr 1780 mar; von ben verschiedenen Königreichen und Fürstenthumern Deutschlands, welche mehr und mehr centralifirt ober in ber Centralifation begriffen find, barf man wohl beinahe baffelbe fagen. Sorche ich nun herum, borche ich nach ben Stimmen meiner Beimath, nach ben Stimmen bes Landes, bem ich junachst angehöre, fo magt sich bei ben unruhigen Beitlauften, wie bie Raber eben in ihren Beleifen raffeln, die leife Stimme ber hohenpriefterlichablichen Parthei mit etwas ultramontaner Farbung jest, mo ber Augenblick ihr gunftig scheint, etwas lauter bervor und beginnt bie und ba, gang mit bem Zon und mit bem Schein, als ob fie fur bie Berrichaft und Majestat und für die Butunft berfelben in Sorge fen, uns die alte liebe Bereinzelung und Bermannigfaltigung ber einzelnen Rrafte Strebungen und Reiaungen unferer verschiedenen Landschaften und Stamme als unfer Glud und als die Sicherheit bes Staats zu preifen. Gie fagen:

Der König hat seinen verschiedenen Landschaften und Bölkerschaften Provincialstände gegeben, auch denzienigen gegeben, welche früher gar keine mehr in Übung hatten. Dies war ein freies Geschenk der Macht und Gnade und das Geschenk ist seinem Inshalt und Wesen nach schon zu sehr nach den Ansichten und Läusen der Zeitgedanken gemodelt; es ist zu viel von dem demokratischen Bestandtheil darein ge-

mengt. Dies hat fich leider bei mehreren Berfamm= lungen ber Stande genug offenbart. Run ba biefe Beichen erschienen find, nur um Gottes willen nicht weiter! nur feine allgemeine Reicheftanbe! nur feine Centralisation, feine Bermandlung ber vielen einzelnen Berfammlungen in Gine große Reichsverfammlung! Das wird eitel Unruhe Schwanfung Schüttelung zulett Minberung ber Majeftat und Lähmung ber Dacht hervorbringen. Rein! gang anders mache man es! und gludlicher Beife fteben Preugens eigenthumliche Berhaltniffe fo, daß man bas Einzelne, mas man noch als ein Befonderes bat, einzeln für fich bestehen laffen und in vereinzelter Entwickelung an fanften und feften Banben, Die man in ber Sand behalt, fortführen fann. Man bat Die noch fehr verschiedenartigen zum Theil erft neu aus verfdiedenartigen Theilen gufammengefetten aber noch nicht zusammengewachsenen Provinzen; man bat zum Glud verschiedene Gesetzgebungen, namentlich bie Rheinlande hier im Gegenfat gegen die in ben alten Landen herrschenden Gefetbucher; man hat gum zweiten Blud an der höchsten Staatsspite ein verschiebenftes Berhältniß eines großen Theils zu ben vielen andern: Preugen, bas Konigreich, welches bem gangen Reiche den Namen giebt, ift fein Bundestand. Sieraus entsteht gewissermaagen eine Unmöglichkeit, bag eine allgemeine Reichsverfaffung mit gang gleichen Formen

und Rechten eingerichtet werden konne. Defto beffer fur ben König und ben Staat.

So diese; aber wir verstehen wohl, wohin sie winken und wollen, und der König wird es auch versstehen. In diesem Sinn, in diesem ganz pfäfsischen und junkerischen Sinn, wenn wir in der Entwickelung unsers Staates nicht weiter streben wollten und nicht weiter streben sollten, mögte ich beinahe meine Stimme ertönen lassen. Nun wenn das — so wollte ich, der König schaffte auch die Provincialstände wieder ab und regierte uns gutmuthige stumme Schaafe, wie die großen Fürsten, Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst und Friedrich Wilhelm der Erste doch mit Gerechtigkeit Weisheit und Tapferkeit regiert haben. Man höre:

Preußen Pommern Posen Schlesien Brandenburg Sachsen Westfalen Rheinland, acht Landschaften, alle nach ihrer Bolksart und ihrem Bolkssinn, nach ihren klimatischen natürlichen und geistigen Verhältnissen Bedürfnissen Anlagen Reigungen durch ihre Provincialskände, die ja fernest von einander gehalten werden müssen, damit die verschiedenen Eigenthümlichkeiten in der Entwickelung ihrer Mannigfaltigkeit in keiner Weise gestört werden, vertreten und allmälig fortgebildet und entwickelt — giebt dies nicht eine Herrlichkeit, giebt dies nicht gleichsam acht verschiedene Reiche? wird der König, der von solcher Vielheit und Mannigfaltigkeit, die dann als solche auch prächtig

Serrschen wird, getragene König nicht ein größerer Serrscher scheinen als der König mit neuen Reichs-Nänden mit nur Einer Reichsversammlung als Spike der Provincialstände mit eurer kahlen unseligen Einbeit, die in der Centralisation gegipfelt seyn wird?

D ihr winket und weiset gut, aber ich will euch auch etwas weisen: ich kehre das Bild einmal um und zeige euch ein Wegenbild, beffen Wirklichkeit ihr hinnehmen mußt, weil sie nicht auf dem Papier, sondern auf jeder Landkarte gezeichnet steht: ich zeige euch Offerreich, wo wir eure schone Mannigfaltigfeit, die verschiedenen Reiche und Bölker, welche ihr erst schaffen wollet, wirklich haben: Italianer Ungarn Po-Ien Böhmen und alle einzelnen andern Slavonischen Lande, endlich Die Deutschen von Ofterreich und Eprol. Das find 38 Millionen Menschen, durch Gebirge Ströme Sprachen Sitten Berfassungen mannigfaltigst und verschiedenst getheilte Menschen, die zu einer centralisirten Einheit schwerlich zu verbinden sind. Ich sage aber, wären diese 38 Millionen Menschen derfelben Abkunft und Sprache, also eines gleitheren Lebens und Strebens fähig, als sie gegenwartig sind, wahrlich Ssterreich, das allerdings mächtige Österreich, wäre in dem Augenblick, wo die Möglichkeit solcher Centralisation der Einheit einträte, sogleich um das Dreifache stärker und mächtiger, als es

Die Anwendung hieron ist die leichteste.

Der König von Preugen und die Diener feines hohen Willens werden den Rath folder Schalfe mobl Bene acht genannten preufischen gandschaften, so vielseitig mannigfaltig und boch fo einfeitig, jedes in feiner Befonderheit gleichsam wie ein eigenes fleines Reich entwickelt und behandelt, murben Preußens Macht grade halbiren, murben auch für die Bukunft meder Preußen noch Deutschland feine Burgichaft bes festen Busammenkampfens und Bufammenhaltens auf Leben und Tod geben. Preufen bedarf aber, baf fein Ginzelnes fich zu einem ftarken festen Rern zusammengestalte und gusammenmachfe; Deutschland wieder bedarf Preugens für fich als bes Sauptferns im Rampfe fünftiger Befahren. Diefe aber werden unfern Rindern und Enfeln gewiß nicht fehlen. Wir haben an unfern deutschen Grangen zwei Bulkane des Aufruhrs und der Erschütterung, die lange Reuer fpeien merben: Stalien und Polen; wir haben die eben fo unruhigen als lander= lufternen Nachbarn, Ruffen und Frangofen.

Also die Lehre: Haltet zusammen! bindet euch immer fester zusammen! — Und wir warten der Bande, welche Weisheit Gerechtigkeit und Tapferkeit unsers Königs um uns schlingen werden und schlingen muffen.

Ja wir erwarten von der Weisheit und Tapferfeit unfers herrn folche Bande, welche uns in uns felbst fester binden und fester machen, uns mit unserm ganzen größeren Vaterlande, mit dem ganzen großen Lande und Volke deutscher Nation näher und fester verbinden werden; wir erwarten solche Beschlüsse und Einrichtungen, welche die verschiedenen preußischen Landschaften nicht wie zu verschiedenen Königreichen machen sondern immer treuer und fester zu einem herrlichen starken Königreich Preußen zusammenbinden und, wann dieses Band recht fest geschlossen ist, dem ganzen Deutschland die stärkere Bruderhand zum frischen fröhlichen gemeinsamen Schreiten und Fortschreisten im Frieden und Krieg reichen soll.

Ich kenne diejenigen wohl, die ganz Anderes sagen und rathen; ich habe die Parthei und ihren Anshang oben genannt. Sie rusen, wenn sie von den Wünschen Bitten und Forderungen der Zeit und der großen Mehrzahl des Volks auch Einiges zugeben: Um Gottes willen nur jest nicht! Test ist es zu wild und unruhig; erst muß eine stürmische demokratische ultraliberale kommunistische atheistische Fluth sich gelegt haben, ehe man den Herrschern zu solchen Dingen rathen dark.

Thorheit! als wenn dies eine kunftlich gemachte, eine zufällige Fluth ware, die sich in wohlgefälliger bequemer und fonniger Heiterkeit hinlegen und ebnen und befänftigen könnte. Nein, diese Fluth ist die ganze Zeit mit ihrer eigensten Noth und ihrem be- wußtesten Gefühl dieser Noth. Sie sucht Maaß Gestalt und Ordnung, sie schaut nach einer starken und

weisen Hand aus, welche ihres Stromes Seichtigkeit austiefe seine verstopften Mündungen aufbaggere und öffne feine durchbrochenen Deiche und Wälle bessere. Erst wann dies geschehen, wird dieser Strom mit klaren und heitern Wassern hinstließen, dann erst wers den Sonne Mond und Sterne sich mit Wohlgefallen in ihrer ruhigen Fläche spiegeln und Blumen und Ahren die Auen und Felder ringsum schmücken, die jetzt mit Schlamm und Gries überschüttet sind.

Nur jest nicht! Sore ich nicht die Tone wie aus den Jahren 1820? Saben wir nicht folche Tone wie durch eine Schickfalsmessung in den verschiedenen Jahrzehenden dieser ersten Sälfte dieses neunzehnten Jahrhunderts mit den verschiedensten Lauten des Webes oder der Wonne rufen gehört, 1820, 1830, 1840?

Nur jett nicht! Wer rief das in den Jahren 1819 und 1820 unferm Hochseligen Herrn und seinen ersten Räthen und Dienern bis zur Betäubung in die Ohren? Ich weiß es wohl und die Welt weiß es auch, und also bedarf es des Wiedersagens nicht: es kamen jene Tone zuerst nicht aus unserm Volke; sie schlugen mit immer verstärkten Lauten und Nachtönungen schon Jahre vorher, schon seit den Jahren 1815 und 1816, aus allen Himmelsgegenden, aus Wien Petersburg Rom u. s. w., an die Mauren Berlins und Potsdams und fanden erst nach und nach bei uns die ersten Mittoner und Nachtöner. Der gute König, der wie irgend einer das Gerechte und

Ehrliche meinte, der fromm und bescheiden sich selbst mit keinen blanken Scheinen, wodurch so viele Herrscher bethört und geblendet werden, der sein Wolk nicht mit leeren und kaum halb gemeinten Versprechungen täuschen wollte, wehrte sich Jahre; endlich ward er doch übergeholt, und der Strom der Zeit, der damals freilich noch mit sehr bewegten und hohen Wassern floß aber noch keine Deiche und Wälle durchbrochen hatte, sollte aufgestauet werden, und er ist aufgestauet worden.

Dbaleich alles, mas man in großen Tagen über Gefühle Gefinnungen Strebungen und Thaten ber Menschen zu Papier bringt, immer blanker und glangender ausfieht, als es in bem Belarm und Betummel bes wimmelnden Lebens ift, obgleich fich bem Ebelften und Sochften bas Gemeine und Niedrige, obgleich fich bem Beiterften und Berftandigften bas Unflare und Unverständige unvermeidlich beimischen muß - fo maren die Jahre zwischen 1810 und 1820 boch eine schone und edle beutsche Beit, eine Beit schönster beutscher Traume und stolzester Entschluffe. Es war eine hoffnungevolle willige hingebige gehorfame Beit, wie febr alle Rrafte und Beifter auch erschüttert maren und burcheinander geschüttelt ichienen. Es war die Beit ber Traume und Soffnungen, auch wohl, wie allen Traumen und Soffnungen gefchieht. mancher nicht bloß entzückter fondern verzückter Traume und unerfüllbarer Soffnungen; aber es mar bamals auch für die Gesetzebung und Wiedereinrichtung des Staatslebens nach der Zusammenstürzung des Alten mit dem willigen Bolke alles zu machen. Wir konnen die traurigen trüben Erinnerungen jener Aufstauung und hemmung der geistigen Strömungen, jene zwanzigjährige, ja nimmer vergessen. In Deutschland nahmen, wie bekannt, die demagogischen Umtriebe damals fast die hauptnummer der großen Bezgebenheiten ein.

Bas willft bu? wird man fagen; wie flein ift bas im Umfang ber Weltgeschichte! ja im Umfang ber europäischen Geschichte! Rlein, wenn ihr wollt, antworte ich, aber boch groß. Diefe Umtriebe bedeuteten Stillftand, und nach 1812 bis 1815 burfte nicht ungeftraft ftillgeftanden werben. Die bamals Rur jest nicht! riefen, meinten eine recht ernfte geiftige Sagd, fie meinten recht gewaltige gefährliche bobe Beifter aufzujagen und einzuschüchtern ober tobt zu heten. Bekennen wir ehrlich, bekennen wir gur eigenen Befchamung, - benn wir find ja auch von bem gejagten Wilde gemesen - es gab gar fo bobe Sagd nicht, gar feine fo bobe gefährliche Beifter zu jagen. Es waren in der That fliegende und fehnfüchtige Urbestandtheile der Dinge, welche Leib werden wollen, welche fich nach einer Geftalt febnen: Traume Soffnungen Befühle, furg Bunfche und Sehnfuchten bie Sulle und Fulle: Fliegendes Unbestimmtes Schwanfendes Bebendes und Schwebendes. Man mar ja

vorzüglich über die Jugend hergefahren und über diejenigen Männer, die man sich als ihre Kührer und
Verführer dachte. Was fand man in allen den Papieren? Träume Wünsche Hoffnungen, auch wohl
Fantasieen über Gesetze und Verfassungen, meinethalben auch manche Wunderlichkeiten Fantastereien
und Narrheiten, auch wohl einzelne böse Gedanken;
aber die Verbrechen sehlten, wenn gleich Sand, welcher der langen Jagd zum Schilde dienen mußte, das
Verbrechen eines wahnsinnigen Schwärmers begangen
hatte. Später ist auch selbst mit durch die Jagd
durch die Verfolgungen und Anklagen hin und wieder Böses und Verbrecherisches hineingeprest und
wieder herausgeprest worden.

Jünglingsbünde, Männerbünde? Wir haben zu ihrer Zeit diese großen Überschriften in allen Zeitungen lesen mussen. Die armen Jünglinge haben allerdings genug gebündelt, viel auch gereitst durch den Lärm von den Bünden und von der Wichtigkeit und Gefährlichkeit, die man ihnen beilegte, und viele Hunderte der Jünglinge, zum Theil die besten Feuersföpfe, die einmal die rechten der matten kalten Welt so nothwendigen Flammen hätten ausströmen können, solche, aus welchen schöne geistige Blüthen der Zustunst erblüht senn würden, sind uns damals zersquetscht worden. Aber die großen Männerbünde wohat man sie gefunden? wenigstens wo hat man solche Verschwörungen gefunden, welche Völker und Reiche

erschüttern und Ronige und Befetgeber im Schritt und Fortschritt bemmen konnen? Auf einzelne Erfcheinungen und auf Gingelnes, mas bie und ba ein schlimmer Narr oder ein verkehrter Wirrtopf aushedt ober ausheden will, barf man fich für fo gewaltige Anklagen boch nimmer berufen. Narren find auch mir genug vor ben Fugen bingelaufen. Wir haben feit den heißen frangofifchen Tagen des Commers 1830 auch in Deutschland einige unglückliche Narren gefehen, aber ich frage wieder: folche, die den Borrath von Geift und Macht haben Reiche zu erschüttern wo? und wie viele? — Übrigens mar es natürlich, daß fich auf ben beutschen Baffern bamals andere Blafen aufwerfen mußten als im Jahr 1820, bas noch den Junglingsjahren unferer Soffnungen fo nah mar.

Bei dieser Gelegenheit erinnert es mich eines Mannes, den ich ein Paarmal in meinem Leben gessehen hatte und der, jest im Auslande als ein Halbsgeächteter lebend, noch immer von einer gewissen übersschwänglichen politischen Narrheit unheilbar besessen schwänglichen politischen Narrheit unheilbar besessen sie des schwänglichen politischen Rarcheit unheilbar besessen schwänger und Beisper waren, eines Lages in mein Zimmer und meinte mich nach seiner Weise zu trösten, indem er sagte: "Sehn Sie ruhig, man wird Sie großartig besteien; zu Zehntausenden werden die Bürger und Bauern in Hessen in der

Betterau und in Franken und Schwaben fich erheben und von ihren Bergen berabftromen. Das wird ein hubsches Getummelden werben." 3ch aber wies ihn gurud: "Mann, Sie find unflug mit Ihrem getraum= ten Aufstande, ber die Papiere eines armen Profeffore losmachen foll. Sett nach ben Sahren 1813 1814 1815 will ber beutsche Bauer und Burger ein= mal Ruhe haben; er schwatt wohl einmal nach, mas ich ober Gie ober ein Dritter benten mogen, aber aufstehen? Gleichviel, ob ein Aufstand oder eine Ummalzung nach bem Wiener Rongreffe jest erlaubt ware, geben Sie mir 100,000 Mann; jest richte ich damit in Deutschland nicht fo viel Bewegung und Aufrührung an, als in ben Jahren 1811 und 1812 mit 20,000 natürlich gemefen maren. Man wird einen fleinen Professor wie mich einsteden ja hangen und fopfen fonnen, ohne daß ein Menfch in Deutsch= land fich jest barum rührt."

So fagte ich, und so war es, und boch siegte das Nur jest nicht! Mit dem Jahr 1840 kam unsre jüngste Zeit, wie es schien, fast wie eine neue Zeit: König Friedrich Wilhelm der Vierte bestieg den Thron. Er schien dahin zu wirken, daß den aufgestaueten Wassern des Stroms die natürlichen Mündungen geöffnet werden müßten. Und die Wasser haben sich ergossen und brausen noch wild durch einander, brausen gewiß viel wilder und lauter als vor der Aufstauung. Und wieder steht ein Theil Zuschauer, wohl

eine viel größere und befturztere Menge als in ben Jahren zwischen 1815 und 1820, und fieht die Fluthung und Strudelung und bort bas Braufen ber losgelaffenen Bogen und ruft: D es ift eine beil= lofe mufte unmögliche Beit! Und mahrlich fehr anders ift es ale im Sahr 1819; nicht fo hoffnungsvoll friedlich freundlich gutmuthig ift die Zeit. find burch bie lange hemmung und Aufstauuna manche gute und treue Rrafte und Strebungen erbittert ober boch verlett und ausgeleitet worben, und find jest fcmer auf die Pfade gurudzuleiten, auf welchen fie bamals gingen ober geben wollten; es fpielen gang andere auch einige gefährliche Lehren mit barein; es fcwingen gang andere Beifter, welche Staat und Rirche zu erschüttern fcheinen, jest ihre übermuthigen Alugel über unfer altes germanisches Land bin; es ift burch die lange hemmung, die wirklich ein ftodenber Stillftand geworben mar und fcon in feinen letten Jahren bem guten alten Berrn verworrene Rampfe hervorrief, fo viel Stoff des Sabers aufgehäuft, ich follte fagen fo viel Stoff, der iett lebendig werden will, zufammengeworfen und aufgebauft, bag auf unfern jetigen Ronig und Serrn bie boppelte ja die breifache Sorge und Arbeit losfahrt, bier ordnen schlichten leiten und lichten zu belfen, fo weit auch ber befte und tapferfte König in folchem Gedränge und Gemimmel ber Dinge ordnen und belfen fann. Sier ergeben fich in bem durcheinander schwirrenden und klirrenden Kampfe der geistigen jett losgelassenen Kräfte allerdings einige unliebliche und bedenkliche Erscheinungen; aber doch scheinen mir ihre Gesahren überwindlich, wenn man das Verständige thut und das Muthige wagt; und doch behaupte ich, daß ihretwegen noch niemand rusen darf Nur jett nicht! sondern daß wir vielmehr lauter rusen mussen Nur jett frischer und muthiger drein! und doch behaupte ich, daß wir Preußen und wir Deutsche noch alle Bestandtheile haben, um einen der Zeit angemessenen tüchtigen gessetzlichen Zustand des Staats zu setzen und zu festen.

Diese Erscheinungen und die Gefahren, welche sich aus ihnen in die Zeit hinausspiegeln und welche freislich keine bloße Scheingefahren sind, wie die vom Sahr 1819 mehr heißen dursten, könnten, wenn man ihr ganzes Gesipp mit den verschiedenen Familienverzweigungen und Familiennamen mit einrechnen will, mit hundert verschiedenen Namen genannt werden; wir wollen sie aber unter drei Überschriften kurz zussammensassen und aus ihnen über die Zeit hin und in die Zeit und in die Zukunft hinein einige Beleuchstungen machen.

Diefe drei Überfdriften find:

Die Rampfe und Berwurfniffe in ber Rirche,

Die verrudten Lehren von Staat und Regierung, und

Die Armen oder ber große Saufe, den man Proletarier nennt.

Die Bermurfniffe in ber Rirche fomohl in ber römischfatholischen als in ber evan= gelifchen Rirche. Diefer Begenstand ift zu groß und mir zu mächtig und fcmer, ale bag ich fefte Spruche und Aussprüche barüber magen burfte. 3ch stehe nur wie die andern gaien und horche und ichaue biefem großen Schauspiele zu und habe meine bunklen Uhnungen und Soffnungen babei. Wie flein ober groß man biefe Rampfe und Streite auch anfeben moge, für mich bammern Soffnungen baraus. 3ch hoffe doch, das Endergebnig wird wieder fenn, daß von ben hobenpriefterlichen boamatifchen und hierar= difchen Arabesten und falfchen und fünstlichen Bierrathen, womit die Lehre Jesu Christi umbangt und verhanat ift, wieder etwas abgeriffen werden wird, daß wieder viele driftliche Bruder ber ichoneren lichteren Freiheit der Rinder Gottes werden naber gebracht werben. Diese Soffnung barf ich um fo fühner und unumwundener aussprechen, als ich fo glude= lich bin, an eine göttliche Offenbarung zu glauben, in ber Perfon bes Beilands ein Göttliches und einen aöttlichen Ursprung ju glauben, ber nicht erklart werben fann fondern angebetet werden muß - als ich fo gludlich bin, an einen göttlichen bas Denfchengeschlecht führenden und befreienden Beift zu glauben - ale ich fo glücklich bin, in bem Chriften= thum und feinem beiligen Stifter eine himmlifche Macht zu feben, welche die Pforten der Solle nimmer überminden werben. Bas jest viele Bergen entzweit gerreißt betrübt, wird, bas vertraue ich, nach einigen Sahrzehenden wieder Bielen jum Segen und gur Freude werden. Nimmer aber fann ich benen, Die mit Verkennung und Verachtung beffen, mas biefe Beit auch Ebles Menschliches und Frommes bat, für ben alten halbjudifchen halbheidnischen Sobenpriefterrod und für den todten Buchftaben fampfen und die wilden und übermuthigen Beifter bes Unglaubens und bes Ungehorsams, die fich natürlich mit in ben Streit hineinwerfen mußten, burch tobte Sagungen zu bandigen meinen - nimmer, fage ich, fann ich biefen Recht geben, wenn fie unfre Beit, unfre Jahre 1830 und 1840, eine mufte undriftliche Beit fchelten. 3d fage und bekenne es vor ihnen jum zehnten ja jum hundertsten Dal - und ich habe lange genug gelebt und mit ziemlich offenen Mugen fcon ein paar Menschenalter vor mir hingehen gefehen, wie die bemerifchen Blumen und Blätter im Berbft bingeben - unfre Beit ift sittlicher und driftlicher, sie fucht lebt und ubt bas mahre Chriftenthum mehr, glaubt alfo mehr baran, als die langstbegrabenen Sahre 1770 und 1790, die man uns als eine goldne gluckliche Beit bagegen feten will; es giebt jest auch feine verruchteren höhnischeren unchriftlicheren Schriftsteller, feine frecheren und gräulicheren Verleugner und Verspötter Tesu Christi und seiner Lehre als zwischen ben Jahren 1700 und 1800; aber das ist allerdings wahr, alle Schäden unster Gegenwart und alle Wafferblasen, die sich aus ihren bewegten Strudeln und Wirbeln zur Obersläche herauswerfen, kommen jest viel mehr vor aller Augen zu Tage.

Die verrückten gebren von Staat unb Regierung. Dies find allerdings jum Theil recht bofe und einige auch giftgefüllte Bafferblafen, Die fich aus ber Beit herausgeworfen haben, die recht aus ber Beit geboren find und alfo ber Beit gang angehören. Der Inhalt bes Buchleins, welches biefe Beilen veranlagt bat, läuft in ihren Inhalt mit binein. Berrudte Begriffe unmögliche Entwurfe von Menfchengenoffenschaften und Staatsgefellschaft, von gemeinfamem, bas beißt von gar feinem Befit, von gemeinfamer viel ichaffender, alfo reichen Genug bietender Arbeit, furz von Berftorung ber Grunde ber gangen alten Gefellichaft und ihrer Buftanbe und ber Bebingungen und Berhaltniffe ihres Dafenns - nichts Geringeres ift das Biel biefer Gleichheits = und Gludfeligkeite-Lehren. Und wenn ein Theil ber Berkunder und Prediger folder Lehren wirklich fittliche und unpolitische Dieverhältniffe und ungerechte Bertheilung ber Rrafte und Guter unfrer Gefellichaft zeigt, wenn von ihnen mit Scharffinn und Gewiffenhaftigfeit auf

wirkliche große Schaben und Bebrechen berfelben binaemiefen wird und man alfo etwas von ihnen lernen fann, fo haben boch bie meiften biefer jungften Propheten fich nach einer Seite bingewendet, wo nicht bloß die Beifen und Stifter bes heidnischen Alterthums fie allein gelaffen hatten fondern wo alle benfenden und driftlichen Manner ber Gegenwart fich mit Abicheu von ihnen wenden muffen. haben es nicht bebl ja Ginige predigen es fuhn und überlaut, daß unfer ganger driftlicher Buftand eine Unstalt ber Berbummung, bag er eine Kaulnig ift, bag bas Chriftenthum felbst bie fchandliche Lehre ber Rnechtschaft der natürliche Tod jeder ftolzen und hoben menschlichen Tugend und Größe ift. Diefe, indem fie den gangen langen Nabelftrang, ber von unfrer Geburt an der Vergangenheit hangt, abreißen, indem fie die Regenbogenbrucke ber Soffnung abbrechen, worauf wir aus biefem Leben in ein jenfeitiges bin= überschweben, verfündigen fie in der Befreiung und Entzügelung bes Thiers im Menfchen eine bisher un= bekannte und ungeahnete Glückfeligkeit: volle Genüge. vollen Schluß alles Lebens.

Wir können es uns nicht verbergen, daß diefe Lehre mehr als gut hie und da in das Bolk ja bis in die untersten Klassen des Volks hinabgedrungen ist und dort Staub aufwirft und Rumor macht; aber auch hier ist gottlob mehr Lärm als Wirklichkeit, und von gewissen Andern wird für bestimmte Zwecke des

Semmens und Ginschüchterns über ben garm faft noch größerer garm gemacht. Wir burfen bofe tommuniftische und focialiftische Traume und bei hellem Tage rundgebende Gefpenfter von Narren und Berrudten feinesmeges leugnen, aber gottlob fo bid ift Diefe Saat noch nicht ausgefaet fo fruchtbaren Boben hat fie auch noch nicht gefunden, als Biele ben guten stillen auf Namen und Klange borchenden Leuten einbilben mögten. Wir haben weiland aus ber Schweit von bem Schneibergefellen Beitling, wir haben jungft ebendaher ben Namen bes Schulmeifters Doleke gebort und von den Provingen Städten Begirten Bogteien gelefen, worin fie fich in ber Schweit und Sudbeutschland vertheilt, und wie fie ihr gefährliches Det weithin gesponnen und gewebt haben. Das flingt fürchterlich genug von bem Papier gurud und mag auch toll und graulich genug gemeint fenn. Es wird fich aber bamit mahrscheinlich eben fo verhalten wie mit den Theilungen Deutschlands in Landschaften Gaue Bogteien und mit ben ernannten Statthaltern Droften Bögten und Landpflegern u. f. m., beren Berzeichniß man in ber Beit ber bemagogischen Umtriebe in ben Papieren einiger Studenten gefunden haben wollte. Gottlob wo erschien ba die Wirklichfeit? wo erschien ba die That und die Macht ober nur die Möglichkeit ber That und Dacht? Gottlob papierne Gitelfeit, Fantaftereien ja narrifche Fantaftereien, narrifche Traume, Die man boch nicht ungeftraft

fortträumen lassen darf. Noch ist dies alles wenig mehr als verrücktes Spiel und ist noch nicht tief ins Bolf eingedrungen. Im Ganzen steht der ruhige und geduldige deutsche Elefant hier noch ziemlich dick und unbeweglich und läßt dergleichen Träume und Ge-danken wie andre Mücken und kliegen um sich sausen und schwärmen und schüttelt sich kaum ein bischen, wann einige lustige und übermüthige Geisterchen gleich andern sprungfertigen und sprungkühnen Klöhen über seinen breiten Rücken hin ein Tänzchen machen wollen.

Und von Diefen geschwinden Lehren eines neuen Staatsrechts ausgehend langen wir geradeftes Beges bei der lieben großen Menge an, bei den Proleta= riern, ein Saufe, ber viel bider und größer geworben ift, als er weiland mar, und ber, wenn man ihn nicht wieder zu einzelnen befonderen Säuflein zu gertheilen verfteht, eine immer bickere ununterscheidbarere ja eine verderbliche bofe Daffe merden wird. Sier langen wir auch bei unferm über bas jegige Sahrhundert früher ausgesprochenem Urtheil an, daß die Fürsten und die Bolfer, die ungeheuren Unterschiede ber Bildung ber Beiten eingerechnet, fich benten mußten, als wenn fie in bas fünfte fechste Sahrhundert unfrer Beitrechnung verfett maren, nur mit ber fleinen Berschiedenheit, daß jene Sahrhunderte ihre Dronung noch hatten und wir eine ihrer Ordnung ahnliche Ordnung gegenwärtig ju machen fuchen muffen. Bir haben jest die unendliche Menge ber zügellofen und ungebundenen Freien, welche wie ein wildes Wasser unmittelbar auf den Staat einströmt, man mögte sagen gegen den König und Staat anströmt, um Hülfe Ordnung und Gesetz nicht bloß bittend und slehend sondern häusig fordernd und pochend. Was sage ich Gesetz und Ordnung? Nein! beinahe nichts als Hülfe; Gesetz glauben sie meistens genug in sich zu haben.

Ber find diefe Menfchen? und woher find fie fo? 3d habe fie die Bügellofen und Ungebunbenen genannt. 3ch bekenne, bag biefer name blog Die natürliche und nicht die fittliche Bedeutung ber Worte bezeichnen foll. Wir haben feit langer als einem Menschenalter die Lehnsbande gelöft, Borigfeit und Leibeigenschaft gebrochen Bunfte und Innungen aufgehoben Patentlöfungen ber Sandwerfer und unzeitige Sochzeiten eingeführt und begunftigt; neue Erfindungen, welche die Menfchen in Saufen beschäftigen, viele neue Gewerbe Fabrifen Manufafturen find dazu gekommen - allenthalben, zumal in ben gro-Ben Städten, hat fich eine ungeordnete ungeftalte ungebundene Menschenmenge gefammelt, eine fo zerfloffene unterscheidungelofe und gleichfam gang allgemeine Menge, wie man fie früher in Deutschland gar nicht gefannt bat. Daß in Diefer biden Menge nicht nur viel Unglück sondern auch viel Verderben ift, fann nicht geleugnet werden; viele Unflager ber Beit fagen, Leichtsinn und Ruchlosigfeit feven viel größer bofe und

schwere Berbrechen viel häufiger als fonft. Dies mag zum guten Theil mahr fenn, schon wegen bes viel häufigeren und bichteren Treibens und Reibens ber Menfchen und ihrer Leidenschaften unter und an einander; es könnte aber auch ein verzeihlicher Rech= nungsfehler fenn, wenn wir bie fo ganglich verfchiebenen Berhältnissahlen von anno 1780 und 1840 ber verschiedenen Volksmenge nicht genau im Auge behalten. Wie dem fen, fo viel ift gewiß, daß die verkehrten Gleichheitslehren der jungften Propheten ber neuen Glückfeligkeit jum Theil wirklich bis in Die unterften Rlaffen der Gefellichaft hinuntergefiefert find und die reinen Quellen verftandiger Anfichten und ftrenger fittlicher Strebung und Führung bes Lebens vergiftet haben. Es ift wirklich dabin gekommen, daß Biele das Benigste leiften und das Deifte verlangen wollen, daß fie mehr genießen als arbeiten wollen, bag fie bie meiften Buter, bie nur burch Arbeit Fleiß und Verstand gewonnen und erhalten werben können, vor ber Zeit verlangen. Rurg biefer Saufe ift eine mufte ordnungslofe und unmögliche Gefellichaft; er ift etwas, woraus febr fcmer etwas einer Gefellschaft Ahnliches gemacht werben fann. Und doch befiehlt die Roth: wir follen mas machen.

Sa hier schreit die Noth und ruft mit taufend Stimmen hulfe und Ordnung; hier ift ein Geschwarm und ein Gewimmel in einander verworrener und verschlungener Kräfte, welche kein Zufall in Ruhe bringen kann. Diese Noth ist nun vorzüglich in den Stadten, am meisten in den großen Stadten, in diesen wieder am meisten bei den Handwerkern und Fabrikarbeitern. Wir mussen hier bei dem besten und edelsten Theil dieser ungebundenen und verlassenen Menge, bei den Handwerkern einmal wieder auf die alten aufgehobenen und zerbrochenen Ordnungen zurückschauen, ob wir aus ihren Erinnerungen und Bildern und nicht die Gestalt einer neuen Ordnung einbilden und vorbilden könnten, die einem Theil der geklagten Noth abhülfe: denn die Hauptmasse der Noth ist auch hier wie allenthalben eine sittliche Noth.

Wir tennen ja bie alten Bunfte und Innungen mit ihren nun todten Brauchen mit ihren Albernheiten und auch mit ihren Disbrauchen mit bem gangen munderlichen übermachfenen und bemooften Bau von gacherlichkeit und Chrwurdigfeit von Deifter Altgefellen Gefellen und Lehrlingen, mit ihren heiligen gaben Satungen und Ceremonien, mit ihren 3mangen und Stlavereien, wie mit ihren Freiheiten und Sulfen. Es war boch eine Dacht und Ghre und im Rath und in ber Gemeinde ber Stadt eine hohe Achtbarfeit barin, wann biefe vielen Genoffenfchaften als Burger einer großen Gemeinfamkeit gufammentraten und fich als eine Befammtehre fühlten; es war für die Bilden eine Bucht für die Leichtfertigen eine Barnung fur Alle in ber Roth ein Schirm und ein Unhalt und auf dem Lebensmege eine viel-

Mrnbt, Grundgefet.

fältige Burechtweisung und Sittigung. Daran ift Das Meifte nun lange babin, und jeder barf frühe feinen eignen Beg geben und foll fast allein und burch eigne Rraft und mit frühgereiftem Willen fich feinen eignen Weg machen ober fuchen. Es ift mabr, es mar in ber alten Beife manche unnute und auch von Reid und Eigennut erfundene und gebrauchte Sflaverei, aber es mar boch immer auch eine Beifung und Leitung burch bie gefährlichen unverftandi= gen Jugendjahre, mo fo leicht geirrt und ausgeglit= ten wird. Die Jünglinge hatten vielfaltige Schir= mung und Saltung und die burgerliche Dronung ftand fo, daß Benige vor bem achtundzwanzigsten breißigsten Lebensjahre baran benten durften Meifter zu merben und ein eignes Saus zu bauen. wie ift bas alles gar anders geworden! wie hat bas gegenwärtige Geschlecht unter bem Titel Freiheit und allgemeines Menfchenrecht uns auch bier bas Rind mit bem Babe ausgegoffen!

Da kommen nun zuerst die neuen und verfänglichen Lehren aus der Zeit heran, welche diesen grade
etwas über den untersten Bolksklassen stehenden Jünglingen die verführerischesten und gefährlichsten werden.
Die Jünglinge der oberen Ordnungen, welche eine
sorgfältigere oder gar eine gelehrte Erziehung erhalten haben, sind dagegen schon mehr geharnischt; zu
den Bauerjungen hinter dem Pfluge oder den Heerben steigen sie selten herab oder klingen wie unver-

nommen über ihre Ropfe bin; hier aber greifen fie ein und faffen fie an. - Das Sauptungluck aber ber guten Sandwerksburiche, Die oft mit neunzehn zwanzig Jahren ihr Patent lofen und als Deifter beginnen, find bie ju frühen Chen. 3ch habe mich über biefes Rapitel fcon bei Diberots Lehrfagen ausgesprochen. Der Mensch foll und barf nicht Sausvater werden, fobald er zeugen fann, mas die Natur nicht einmal ben wilben Thieren gestattet; er foll von der Vernunft beherricht und regiert werben, feine Bernunft muß burch Rachbenken und Erfahrung gum Berftande gereift fenn, ehe er Sausherr beigen barf. Dies ift fie aber bei wenigen Sterblichen vor bem fünfundzwanzigsten breißigsten Jahre. Es ift auch ein Brrthum, ju meinen, daß bie frühen Chen fittlidere Menfchen machen. Es gilt bas meder für bie Manner noch für die Beiber. Erftlich fonnen fo junge Menfchen von fechszehn bis fünfundzwanzig Sahren fich felbft noch nicht regieren; zweitens verfinken die noch Leichtfertigen und Unverständigen leicht in Elend und Armuth; brittens folgt der Armuth die Unluft und Bergagtheit und auch wohl fur Mann und Weib und auch fur Die Rinder gewöhnlich Die Liederlichkeit. Dies ift bas Ding, mas man als einen biden traurigen Klumpen gebacht Proleta= riat nennt: ein Rame nicht bloß hinweisend auf Die armen zu früh gekommenen verwahrloften Rinder fondern auf ben gangen unerfreulichen Klumpen von

Allten und Jungen Altern und Kindern, die rathlos und hülflos zulett den Staat um Rettung anschreien, auch wohl gar anklagen, als habe er ihre Zustände verschuldet.

Also das zu frühe selbstständig seyn wollen die zu frühen Heirathen das ist eine der Grundwurzeln dieses übels. Aber wie kann man dies übel bessern? wie kann man an dieser schlimmen Wurzel schneiden, daß sie nicht zu sehr wuchere? Welche Mittel darf man gebrauchen, hier zu hemmen und zu zügeln? Wie darf man gradezu in ein Naturrecht eingreisen? Denn haben nicht Gott und Natur die Zweiheit oder vielmehr die Selbandrigkeit selbst geseth?

Ich antworte: Wohl darf man eingreifen, wohl darf man hemmen, wo die thierischen die bloß natürlichen Triebe vor den menschlichen und geistigen Trieben herrschen wollen. Der Mensch muß Vieles mit den Thieren theilen, aber Eines hat er nur allein, durch dieses Eine ist er nur Mensch, durch seine Vernunft. Daß diese Vernunft in ihm herrsche, daß sie immer herrschender werde, daß sie die wilde Freiheit des Thiers in ihm bezwinge, dazu ward ein Staat, das muß als erster Zweck des Staats gedacht werden: Förderung des Geistigen in dem Menschen Förderung der Vernunft Körderung der Sittlichkeit als einziger höchster Bedingung jeder Freiheit.

Da wird die Freiheit der Baboeufe und St. Si-

mone und das Suchen des Freien Beibes natürlich zurückgewiesen. Denn es ist der Mensch so beschaffen, daß der leibliche sinnliche Mensch lange dienen und lernen und immer lernen muß, damit der geistige und sittliche Mensch sich befreie und die Vernunft in ihm Licht werde und draußen auf seinem Lebenspfade das leuchtende und leitende Licht werde. Auf diesen geistigen Menschen muß alles gestellt seyn. So muß der Sohn dem Vater dienen, so muß der Sehnling der Soldat der Kandidat der Referendar nach den nothwendigen Einrichtungen auch der besten Staaten sich zu fünf bis zehn Lehrjahren bequemen, um sich fähig und tüchtig zu machen fünftig als ein sittlicher und tapfrer Mann leben und wirken zu können.

Die Che und wieder die Che? Grausam ist es da ein Ziel zu setzen, so ruft man mir entgegen. Und doch setzt die Natur ein solches Ziel, oder vielmehr setzt die Ordnung und der Zwang der Natur es nicht selbst bei den unvernünftigen Geschöpfen? Soll eine höhere Kraft und eine höhere Unsicht es bei den Menschen nicht setzen durfen? Und die alten Staaten haben es häusig ganz bestimmt gesetzt, und auf bestimmte Jahre gesetzt und die neuen setzen es noch in hundert Fällen, und unsere alten Innungen und Zünste setzen es durch manche Satzungen. Aristoteles und andre Schriftsteller des Alterthums erzählen uns beiläusig wie in manchen Städten das

Alter genau berechnet war, in welchem mit wenig Ausnahmen ein Burger beirathen burfte. Das war aut und weise, wenn es auch nur in politischer und haushälterifcher Sinficht berechnet mar. Unfre Staaten verbieten ben Junglingen in ben Stellen Der höheren Ordnungen die frühen Chen, wenn fie nicht ein ficheres Bermogen nachweifen konnen; fie wollen feine armfeligen in Berriffenheit bes Gemuthes und Rummer und Sorge verfommene Beamten. So gefchieht - und dies ift boch auch ein 3mang, obgleich ein freiwillig und ftill anerkannter - bag bie meiften Beamten biefer Ordnungen, welche burch ben Degen ober bie Schreibfeber Berren beifen, breifig' fünfunddreißig Sahre alt werden, ebe fie mit einem Beibe Biegenlieder fingen fonnen. Alfo -

Und Alfo? Bas ift mein Alfo?

Mein Also ist: Wir dürfen diese ehrenwerthe und für all unfre Gesellschaft so wichtige Klasse, wir dürfen die jungen Handwerker nicht so, wie der liebe Zufall fällt und treibt, nicht länger in der schutzlossen und unbewachten Wildheit so fortlaufen lassen. Aber wie?

Aber wie? Wir muffen die Wilblinge einfangen, wir muffen sie wieder einfangen und einfassen: das heißt, wir muffen die Zunfte und Innungen wiedersherstellen. - Wenn diese in dem Sinn und der Freisheit, wie unser Jahrhundert es gebeut, wiederhergesstellt und die alten zum Theil lächerlichen zum Theil

fflavifchen Brauche und Disbrauche abgeschafft merben, wird in bem betrübten Buftande ber Gegenwart auch bier Bieles allmälig gebeffert und zu fittlicher und ehrbarer Saltung und Ordnung gurudgeführt werben fonnen. Diefe Disbrauche ber alten Beit steckten wohl vorzüglich bei manchen Gewerken in einer gewiffen oft viel zu langen Rnechtschaft ber Lehrjahre und auch wohl in zu vielen Roften bei ber Ausschenfung ber Gefellen und in der geforberten Fertigung und Lieferung eines fogenannten Meifter-Bierin mußte es funftig etwa zu halten fenn wie auf ben Sochschulen, bag, mann bie Lehrjungen fich bie Gefchicklichkeit gutrauten, Die Gefellenprüfung ju bestehen, fie als Gefellen ausgeschenkt werden mußten, gleichviel, ob fie brei ober fieben Sahre in ber Lehre gedient hatten. Fur ben 3med mare ein Musfcuß fowohl von der Innung als ber Stadtobrigfeit ju ernennen, welche bie Lehrlinge wie bie Gefellen fcutte und bem zeitweiligen Gigenfinn ober Gigen= nut der Meifter mehrte. Für ben Schirm und Die Bucht der Genoffenschaft für Sulfen auf Reifen und Wanderungen und bei Unfallen und Krankheiten, furg für bie gange große Benoffenschaft, mußte neue tuch= tige Ordnung gestiftet und fo beibe bie verlorne Achtbarkeit und Sittlichkeit geforbert und bem Ginzelnen bas Gefühl ber Ehre, ohne welches er in bem großen Gewimmel ber Gefellschaft, zumal auf ber Wanderung und in der Fremde, verloren geben muß,

voll und gang wiedergegeben werden. Siedurch und burch Erfahrung Lehre und Warnung, wie fie bann wieder von den Altmeiftern und Altgefellen ausgeben würden, murbe manches junge Blut gerettet und rein erhalten werden; es murbe bie wohlthatige Macht und Gewalt ber Meinung entstehen: benn jeder Stand muß boch einen bestimmten Chrenpunkt haben; auch wurde burch die miederbelebte Achtbarkeit bes gangen Standes Die Ehrbarfeit und Wohlanftandigfeit machfen, und es murbe ein Bormurf und Schimpf merben, als ein Geelfcnabel ober Lump eine fruhe Che und mit ihr ein langes Unglud angutreten. Befete unmittelbar nicht mehr ichaffen konnen, murben, wie es fenn foll, die Ginfichten und Urtheile der Alten und Ehrbaren berichtigen und befestigen; furz bie Gewohnheiten und Sitten wurden allmälig wieder fast wie Gefete und Gebote gultig und wirkfam merben; es murben nicht alle aber boch bie meiften von benen, bie jest verloren geben, gerettet merben.

Also wieder zwanzig und dreißig verschiedene Innungen in den großen Städten, auch wohl neue geschlossene Innungen solcher Genossenschaften, deren Arbeiten und Leistungen sich mehr dem Range der schönen freien Künste nähern und deren Über und Treiber nicht mehr Handwerker sondern Künstler heis ben wollen. Doch die einzelnen Abgränzungen und Trennungen oder Vereinigungen und Zusammenschlie-

gungen ber verschiedenen Arten und 3weige wurden fich fcon ergeben und finden. Gine andre Frage ift, ob man die ftrenge Gefchloffenheit aller Burger, Die in Städten wohnen und auch fein Sandwerf und feine Sandfunft treiben - ich meine, ob man die Einfaffung und Ginfchliegung aller Burger ohne Unterfchied von Rang ober Gefchaft in irgend eine Bunft befchließen und befehlen folle, jum Beispiel reicher Sonderleute Beamten Arzte Sachwalte u. f. w. Wir wiffen, bag in manchen fubbeutschen und fcweigeris fchen Städten auch alle biefe weiland fich in irgend eine Bunft einschreiben und mit ihr fteben und für fie mitarbeiten und mitwirken mußten. Aber meder ift dies jemals allgemein gewesen, fondern die boberen Rlaffen (Abeliche Gedoftorte u. f. m.) haben in ben Stadten auch mohl ihre befonderen Bechen ober Befellschaften gehabt, zum Beispiel in Frankfurt Machen Stragburg, noch baucht es mir in unfrer Beit megen ber gang anberen eigenthumlichen Stellung biefer Rlaffen und ber höheren Beamtenwelt leicht ausführbar, wiewohl diefe unfere Zeit immer mehr eine allgemeine burgerliche und gefellschaftliche Bufammenfcmelzung ber verschiebenen Range und Rlaffen verlangt.

Wir hören und lefen jest viel von ben Anschlägen und Entwürfen, wie fie in ben großen Städten, zum Beispiel Berlin Königsberg Breslau, gemacht werben, von Gefellschaften und Bereinen für bie Bildung und Belehrung und für die geiftigen und leiblichen Sulfen ber unteren arbeitenden Sandwerfenden, furg ber proletarischen, Rlaffen, und bag bis jest babei und bafur mehr Gerede und Getummel als Erfola und That gewesen ift. So wird es mohl immer fenn und bleiben, wenn man zu weit auß= greift. Der Mantel, womit man Behntaufende und Sunderttausende umfaffen will, ift zu weit warmt nicht: man muß zehn ober zwanzig Stucke baraus fchneiben und fleinere baraus fertigen -- und fie werben marmen. Man muß die große durch einander wimmelnbe und in einander gerfliegende Befellschaft, Die einem überall über Die Bege läuft aber bie man nirgends faffen fann, in viele einzelne Befellschaften und Benoffenschaften zerschneiben, fo wird Warnung Belehrung Rath und Sulfe möglich fenn. Mein Endergebniß: Zede Innung rathe forge helfe querft für fich, und bann erft forge Staat und Stadt für bas Allgemeine! und bann erft konnen beibe auch recht und ordentlich forgen.

Wenn nun solche ehrbare und achtbare einzelne Genoffenschaften in Innungen und Zünften wieder eingerichtet und geordnet würden, würde es in der Länge auch an manchen wohlthätigen Vermächtnissen und Stiftungen für dieselben nicht fehlen, wie manche der alten ganz bedeutende Güter Wohlthätigkeitsanftalten eigne Spitäler u. f. w. hatten und hin und wieder noch haben. Kurz, in einzelner und enger

gezogenen Kreisen aus unserer zu schlotterlich geworbenen Gefellschaft wurde Manches, was jest so jammerlich in die kalte öde Weite fährt, sich fröhlich und glücklich wieder schließen und binden.

3ch habe hier von dem Theile und für den Theil meiner Mitburger gesprochen, aus welchem die Dehr= gabl ber tüchtigen Städteburger gewöhnlich bervorgeben muß, und habe geglaubt bavon fprechen ju muffen. Es bleibt leiber noch eine große Menge übrig, die auf bem weiten Stadtpflafter und auf ber großen Beerftrage bes Lebens unbehütet und unbewacht und ohne Schut und Schirm herumschweift: ich meine Die eigentlichen niedrigften Sandarbeiter (bie Tagelöhner) und bann die vielen Saufende ber Arbeiter in Fabrifen. Bas nun die Tagelöhner auf bem Lande und in den Dorfern betrifft, fo ift es mit ihrer Lage und mit ihren Sitten und Lebens= verhältniffen gottlob lange so schlimm nicht als in ben Städten. In ben Städten bilben fie und haufig noch viel mehr als fie die Fabrifarbeiter unordentliche mufte und jammervolle Saufen, beren Schidfal leichter zu beweinen als zu verbeffern ift. Befonders liefern die Fabrifen burch bas zu viele Busammen= leben der Menschen aller Alter und Geschlechter nur ju febr ein leichtsinniges unruhiges und sittenloses Gefindel, welches oft durch eigne Schuld verzweifeln will und verzweifeln muß und ju Lift Sinterlift Unruhe und Aufruhr nur zu gelehrig und beweglich ift.

Dieses Feld ist mir zu weit und in seinen einzelnen und besonderen Berhältniffen zu unbekannt. Daß hier auch geholfen werden muß, daß Bieles gethan verandert gebeffert umgewendet und abgewendet werben muß, fein 3meifel; aber bas Bie? - Bie es aber in England und Frankreich alle Sage offen vor Augen liegt, wie es fich uns in manchen unferer Städte täglich mehr unter die Augen brangt, ja recht mit Gewalt auf uns einfährt, giebt es uns wenigstens die Lehre, daß Deutschland, ein Land, welches weder Kolonieen zum Abzug oder Abfluß поф Flotten zum Schirm und Schut für einen Weltverkehr hat, fich huten muß diese Proletarierschaaren der Fabrifen durch falfche Pflege derfelben auf Rosten bes Ackerbaues und anderer Runfte auf künstliche Beise ober gar aus trügerischer Rechnung ber Finang befonders zu fordern und zu pflegen.

Diefe zum Theil verwilberten Proletarierfchaaren und viele Gebrechen der Gefellschaft und felbst viele graulicifte Berbrechen, die aus ihren faulen von uns nicht unverschuldeten Sumpfen bruten, führen uns auf betrübende Gedanken und könnten uns für Die Bukunft bange machen. Indeffen wenn wir in Die viel schlechtere Vergangenheit, wenn wir überhaupt in die Geschichte zuruchblicken, konnen wir uns wohl trösten. Nur nicht immer und nicht länger nach oben geschaut und gehimmelt, wo wir felbst Sand anlegen können und follen! nicht auf die Sulfe von

Gott gehofft fondern Gottes Gebot gethan und ruftig und unverzagt zu ben rechten Mitteln ber Befferung und Sulfe gegriffen! - Wir begen und beraen unter uns viele Sulflose und Elende auch viele burch unfre Berfaumnig und Berfculbung Glenbe, aber wenn wir auf bas Alterthum und Mittelalter gurud= bliden, durfen wir uns mit bem Ausrufe troften: Gottlob lange nicht fo viele Zaufende Berlaffener und Rechtlofer als weiland; gottlob bas Chriftenthum hat bie Menfchen auch auf Erben burch Liebe und Barmherzigkeit frei gemacht, und wird fie immer freier machen; ohne bas Chriftenthum maren wir nimmer zu ber tapfern Lehre unfrer Zage gefommen, bag es nicht ausschlieflichen emigen Befit bag es fein ausschliegliches Borrecht feine unverrücklichen Berren und Sflaven geben barf. Ber will magen meffen und gablen, mas bas Christenthum burch ben Reit und Die Lockung ber Untersuchung, welche- Die feurigen und hohen Rampfe ber Philosophie und Theologie von jeher erregten und belebten, in alle Biffenichaften und in die gange Bilbung Europas als Belebung Forderung und Dehrung gebracht hat? Gottlob man barf boch jest in ben meiften Dingen fagen: die Bernunft befiehlt und der Menfch muß gehorchen. Aber wenn wir bem Chriftenthum fo ben Preis und die Ehre geben, die ihm geburen, fo burfen wir irgend feiger und vornehmer Rudfichten

wegen die Anforderungen und Zumuthungen nicht verschweigen, welche diese Lehre der Liebe und Gnade, worauf sich die Lehrer Von Gottes Gnaden für ihren bunten Gedankenkräusel so gern berufen, grade auf dem Felde macht, auf welchem wir eben herumsspaziert sind.

Es ift eine fröhliche Erscheinung, welche Antriebe und Unftoge die Chriftlichkeit und Menschlichkeit in bem letten halben Jahrhundert gemacht hat, bas Schickfal ber Armen ber Unglücklichen und Unwiffenden auf Erden zu lindern und zu erleichtern. Durfen mit einer Urt Bufriedenheit auf unfre Urmenhäuser Krankenhäuser Gefängnisse u. f. w. hinblicken, wenn wir fie mit bem Stande berfelben vergleichen, wie er vor vierzig fünfzig Sahren ftand; aber bamit ift es noch nicht genug fondern driftliche Pflichten find befonders in Giner Sinficht zu erfüllen, welche man fich früher kaum halb zu Bemuthe geführt bat: ich meine Pflichten ber Gefellschaft gegen bie altersmuden hülflosen Urmen. Wir hören alle Tage, wie hie und ba in unferm lieben Deutschland nur zu viele Klöfter für Monche und Nonnen wiedergebaut oder wiederhergestellt werden, für junge Menfchen theils von dreißig und vierzig Sahren Alters, welche fur uns und unfre Gunden beten follen; ich fage aber, folder Beter haben wir jest nicht mehr nöthig, die mogten um die Jahre 700 und 800 auch ihren Ruten haben, aber find um die Jahre-

gabl 1800 wirklich eine befrembliche Erscheinung; aber mir muffen Saufer bauen für die, melde für uns gearbeitet haben. Der Bedante ift wirklich schauderhaft, daß viele Alte, (Frauen und Männer) welche vierzig fünfzig Sahre treu und flei-Big gearbeitet und ehrlich ihr Brod gegeffen haben, ohne reich zu werben, im fechszigsten siebenzigften Jahre halb vor Schmut und halb vor Sunger langfam vergeben muffen. Rlofter für folche Alte (für Tagelöhner Sandwerker u. f. w.) worin sie ihre letten gehn zwanzig Sahre ausruhen und auch beten fonnen wenigstens Segen für uns vom Simmel berabbeten fonnen, wohl eingerichtete und reichlich verforgte Klöster, wo Schmalhans nicht Roch und Schmut nicht Pförtner ift, beffere - menschlichere Urmenhäufer als die neuen englischen - fie find eine Aufgabe ber Beit, wenn anders unfre Chriftlichkeit nicht ein leerer tonender Schall heißen foll.

Ich habe geklagt, daß die Lehre der Prediger des neuen Gleichheitsevangeliums leider bis zu den untersten Klassen der Gesellschaft hinabgeklungen seh und von da zu den oberen Höhen wieder zurückklinge, und daß diese Lehre manchen armen Jungen die Köpfe verdreht habe. Man hört ja alle Tage, wie andre arme Jungen, die kaum hinter den Ohren trocken sind und kaum drei oder fünf Gedanken haben, diese ersten mit Hunderten und Tausenden neuer Entwürfe von Staats und Gesellschafts Werfassung

und von allgemein durchgreifender und durchhaltender Verbesserung und Befreiung der durch Wahne Vorurtheile und Herrschaft von Priestern und Junkern gefesselten Menscheit loden und füttern. Gleiche Arbeit, gleicher Genuß für alle, wozu Gott die Menschen geschaffen und berechtigt hat! kein ausschließliches Vorrecht, keine Vorunge, keinen Abel mehr! Weg mit diesem ganzen alten Gerümpel des Aberglaubens und der Stlaverei!

Wahrlich ein reicher Tert zu hundert und tausend erbaulichen politischen Predigten — Solche Worte klingen der Menge süß und sind lockend und bethörend. Sie scheinen vernünftig, sie scheinen selbst christlich wahr und vernünftig zu seyn, und geben und auf jeden Fall viel zu denken, wenn wir und in die Gefühle eines nicht ganz ungebildeten und ungescheidten Bauerburschen und Handwerksburschen hinzeindenken, wie er wohl zu den Dienern Läusern Jäzgern Reitknechten und Reitpferden der Freiherren und Grafen und zu den Schlössern seiner Junker und Gerichtsherren hinaufschaut.

Gleichheit gleiche Arbeit gleicher Genuß, und burch gleiche Arbeit Wohlleben für Alle. Welch eine reigende lockende Spiegelung! Und alles diefes durch Gottes heiligen ewigen Willen ihnen als eine einfache ausgemachte Forderung des Rechts gezeigt und erläutert. Wie follten die Juhörer, wann

der Zeitungsvorleser in der Schenke zu solchem Texte Roten macht, ihm nicht beifallen? Und boch ist das Meiste Täuschung und Gaukelung.

Buerst Gottes Wille bei ber Schöpfung. Diefen feinen Billen hat er in keinem Dinge und Geschöpfe mit euren narrischen Gedanken übereinstimmend gezeigt, am allerwenigsten in dem Menschen, in welchem sich grade die größten Ungleichheiten und die verschiedensten Stufen und Anlagen offenbaren. Dieses, hoffe ich, ist oben über das Bedürfniß jeder weiteren Erörterung hinaus genug gezeigt worden.

Zweitens keine ausschließlichen Vorrechte. So mögten wir zuerst mit ihnen sagen, weil das Wort Vorrecht in der That den Begriff eines wirk- lichen Unrechts in sich schließt, wodurch Einzelne vor den Vielen begünstigt waren. Indessen wenn wir die Welt und ihre Unvermeidlichkeiten und Unmöglichkeiten, und vorzüglich, wenn wir die Unmöglichkeiten des Staats betrachten, müssen wir doch bekennen: Wenn das Vorrecht auch ein bedenkliches Ding, ein Ding des Misbrauchs scheint und in mancher seiner Anwendungen ein wirklicher Misbrauch ist, so mußes, wenn ein Staat sehn und bestehen soll, doch ein paar unvermeidliche Vorrechte geben. Wir können allein dabei stehen bleiben, daß nur diese gelten sollen. Man höre uns weiter.

Unser Sat stellte sich gegen Diberot: Der Eigennut und bas Eigenthum, welche bu als ben Satan Arnbt, Grundgeses. 25 der Gefellschaft anklagst, schaffen freilich viel Böses, aber sie schaffen auch das Größte und Herrlichste; sie schaffen selbst die doppelten und dreisachen Erzeugnisse und Hülfen für den Genuß, als die besitzlosen Genossenschaften jemals schaffen würden. So ist Sie
genthum und Erbe der Einzelnen entstanden, auf die Rinder und Enkel der Rüstigen und Schaffenden bei
ihrem Tode übergehend.

Da wir nun nicht bei jedem ablaufenden Menschenalter neu theilen können, um die Gesellschaft gleichsam immer wieder von vorn anzusangen, so setzen wir schon in der Erbschaft ein Vorrecht, daß nämlich nicht der Gesellschaft sondern den Kindern gehöre, was der Vater erworben und besessen hat. Denn wenn dieses Vorrecht nicht gesetzt wäre sondern Besitz und Erwerb und Genuß beider immer nur auf das Leben lautete, so würde dem Triebe des Eigennußes und der Selbstsucht — oder sagen wir für Selbstsucht Persönlichseit? — der Sporn der mächtigen kühnen Thätigkeit sehlen, der Gesellschaft selbst würde endlich der Sporn zu jeder höheren Entwickelung in Ersindung Kunst Wissenschaft u. s. w. fehlen. Schaue hier nur weiter vorwärts!

Sier also in der Erbschaft der Kinder ist ein Vorrecht, welches die Einzelnen gleichsam zufällig zu den Vorzügen bekommen, wodurch Gott in der unsgleichen Vertheilung von Kräften und Trieben schon die ersten Keime der Ungleichheit gelegt hat. Dieses

Vorrecht ift ein gewaltiges, welches ber Reiche und Gludliche burch Die Leichtigkeit befferer Erziehung und Ausbildung, furs durch Erleichterung jedes Strebens und Offnung mannigfaltiger Läufe und Unläufe auf der Lebensbahn, vor dem voraus hat, welcher bulflos und arm geboren ift. Diefes Borrecht aber, welches in ber Gefellschaft mächtigen Vorsprung und Borrang giebt, fann, damit einige Benige im Staate nicht zu gewaltig und gulett gleichsam die Alleinher= ren aller ihrer Rrafte Arbeiten und Benuffe merden, wieder gemildert werden und wird nach der alltägli= chen Erfahrung wirklich gemildert und die ju große Unbaufung von Dacht und Reichthum in einzelnen Familien abgewendet, mann gleiches Erbrecht für alle gilt, indem die Erbichaften oder großen Befitungen fich häufig unter Biele theilen ober indem Dummheit Faulheit Verfchwendung und andre Gebrechen der Erben und Nachfolger der Reichen und Dachti= gen ben Befit gerfplittern und verderben und er alfo im häufigeren Bechfel aus einer Sand in Die andere geht und alfo zu große und bedrangende Dacht und Reichthum weniger Gingelner über Biele fich nicht anhäufen fann.

Dies ift und ware ungefahr der natürliche Lauf der Dinge, und er scheint wirklich der billige und ordentliche zu senn. Wir wissen aber aus der Erfahrung der Geschichte und aus dem Beispiel der versichiedenen Bolker, daß man dieses an sich große Bors

recht durch von den Reichen und Machtigen erfunbene oder erzwungene Gefete bin und wieder zu einem ausschließenden und unverrudlichen gemacht hat, daß man ben Befit in ben gludlichen und machtigen Kamilien zu einem unantaftbaren und untheil= baren Seiligthum gemacht bat, daß man die Mittleren und Rleinen im Bolke badurch gleichsam vom Befit ber Erde, bem foftbarften und ungerftorlichften aller Befite und Erwerbe, verdrängt, daß man ihnen Landbefit beinahe unmöglich gemacht hat. Sier fpreche ich von bem, mas man gewöhnlich Majorat nennt, mas wirklich als ein unberechtigter Borgug im Staate erscheint, mas in feiner weitesten Ausbehnung als ein fürchterlicher Disbrauch des Glude und ber Macht und als eine fchreiende Ungerechtigfeit erscheint, und in ben gandern, mo es am weitesten getrieben worden, auch eine ichreiende Ungerechtigfeit ift.

Unfre Lehre ist — und sie ist die Lehre des Lages, und ich fage: gottlob, daß wir dahin gelangt sind, daß diese Lehre immer breitere Geltung gewinnt! — daß es in dem gerechten Staate feine Vorrechte geben foll, auf jeden Fall höch stens ein paar nothwendige. Es muß Breiheit es muß Raum gegeben seyn, daß alle Kräfte sich ungehemmt muthig und fröhlich entwickeln können, daß jeder Bürger im Staate nach den ihm von Gott verliehenen Gaben und Anlagen alles werden und erwerben könne; es darf keinem zu keinem Gute auf

Erden zur Erklimmung feines Gipfels von Ehre und Glud ber Weg verlegt noch gesperrt fenn.

Alfo burfte auch fein Abel fenn? und unfre Lehre ruft auch hier allerdings ihr ftrenges Schaffab! Aber gutmuthig und mancher Schwachen unfrer armen Menfcheit eingebenk fage ich: warum benn nicht, wenn ber Staat bis zu ber Erleuchtung ber Bernunft gefommen ift und biefe Erleuchtung burch Gefet und Ausübung bestätigt hat, bag bie alten Bappenschilbe und Namen bei gleichen Gigenschaften Talenten und Renntniffen ber Ringer und Bewerber feinen Borrang und Vortheil ber Burden und Chrenftellen feinen gefellschaftlichen Vortritt und Vorsprung vor dem Sohn bes Bauers und Burgers bedeuten? Menfchen spielen nun einmal mit fo vielen unschuldigen Spielen ber Ehren und Freuden, meinethalben Spielen bes Bahns und ber Gitelfeit, aber marum foll man auch diefe ihnen megfchneiben? - Und endlich fage ich: dies ift fein Spiel bloger leerer Gitelfeit, dies ift fein albernes ober gar ftaatsichabliches Borurtheil, fondern es ruht auf einem tiefen innerlichften Gefühle im Bolte. Warum halten wir Sahrbucher? warum haben wir Grabsteine und Ehrendentmaler? Beil wir Gefchichte haben, weil wir Erinnerungen, beilige Erinnerungen, und Denkmäler und Denkfteine haben und haben wollen, daß Menfchen baß edle große herrliche Menschen, beren Andenken wir unvergänglich machen mögten, vor uns gelebt

und gewirft haben. Dies ist kein leerer Wahn kein bloßes blankes Spiel der Eitelkeit, es ist ein angebornes Urgefühl der Menschheit und bei stolzen seurigen Seelen ein Sporn zur Tugend, nicht zu weit
hinter den Vätern zu bleiben. Soll der Enkel und
Urenkel der Luther Keppler Leibnitz Blücher Scharnhorste Gneisenaue Humboldte und Göthen sich nicht
freuen dürsen, daß durch gewisse äußere Zeichen seiner Ahnherren vom Volke in Ehren gedacht wird? Ich
weiß wohl, daß nicht alle Freiherren und Grasen sich
solcher Ahnen rühmen dürsen, daß oft gleißender
Messing als Gold ausgegeben worden; aber was
schadet's, wenn mal eine falsche Münze mit durch
den Verkehr läuft?

Aber die Majorate? Nicht allein die Erbschaft des Besitzes und Erwerbes auf die Kinder übergehend sondern der Besitz von Geschlecht zu Geschlecht wie etwas Untheilbares geheiligt und wie ewig gemacht? Diese Ungleichheit im Erbrecht hat ihre Gesahren und erscheint im Wachsen als ein schreiendes Unrecht und wird von dem Volke auch als ein Unrecht empfunden. Ja man kann sagen: es sind recht schlechte Länder, wo solche Einrichtung, solches ausschließliche Vorrecht, vorherrscht. Man schaue nur England Frland\*) und Italien an und

<sup>\*)</sup> Wenn man in Deutschland von Majoraten spricht, meint man meistens sowohl bas personliche als sachliche Majorat, nämlich: ber Alteste bes Stammes ist ber Erbe bes Majorats,

für Deutschland weife ich euch auf bas Bergogthum Medlenburg bin, wo bie herrschenden Junker fast alle Dorfer gerftort haben und man meiftens nur Ritterfcbloffer und Tagelohnerhutten fieht. Alles Land, man follte fagen alle Erbe biefer ganber gulett von fünfhundert ober taufend machtigen Familien befeffen, die übrigen Landbewohner ihre Pachter Binsbauren ober Tagelöhner, furz die unteren Rlaffen bes Bolfs von ber Dlöglichkeit des Landbefiges faft ausgeschloffen. In einem folden Staate ift alfo ber Raum bes Ermerbes und Gewerbes fehr verengt, ja ber foftlichfte ficherfte und ben meiften Menfchen auch angenehmste Erwerb fast gang abgeschnitten. Sier begiebt fich, baß bie unteren Rlaffen gegen bie menigen Mächtigen, Die fich bas Befte im Staate vorweg genommen haben und mit ihren Stammen für Die Jahrtaufende ja wie für die Emigfeit gepflangt ichei-

und diefes felbst ift ein unveraußerlicher gleichfam ewiger Besit ber Familie. In ahnlicher Weise verhalt es sich mit den Dajoraten in Schottland.

In England ift bas sachliche Majorat burch Familienvertrage sehr verschieden eingerichtet und nicht so unveräußerlich sestigemacht sondern oft nur auf gewisse Menschenalter bestimmt, und ber Besit ber haufer ist also allerdings durch die verschiedene haushaltung ber Inhaber besselben größeren Bechseln unterworfen; aber ba bas personliche Majorat allgemein besteht, b. h. da immer der Alteste des Stammes den nachgelassene Landbesit erbt, so ist die natürliche Folge dieses Brauchs im Allgemeinen doch nicht nur die bleibende sondern auch die wachssende Massenbestiakeit der Guter.

nen, Groll und Erbitterung faffen, daß fie in bie Bügel beißen, worin fie gehalten werden, daß fie grollig meuterisch aufrührisch werden, daß der Karafter der Geringeren nicht nur erbittert fondern auch erniedrigt wird. Ich habe England genannt. Es ift bort in jedem Fall in vielen Sinsichten ein fehr beklagenswerther Buftand und man ift zwischen ben Gewaltis gen oben und ben Gedrückten unten da noch lange nicht über alle Erschütterung hinaus; und wenn man Englands Gefchichte betrachtet und felbft nur den Begebenheiten feines jungften Sahrhunderts folgt, wie haben die Gewaltigen Diefes bofe Borrecht ausgebeutet! und wie beuten fie es bis auf ben heutigen Zag aus! Ich nenne blog die Kornbill und ihr langes breites Gefolge von Reid Streit und Elend bes fleinen Bolfe.

Also die Majorate heißen mir nun ein höchst schädliches Vorrecht? ein Vorrecht, deffen Wachsung und Mehrung jedem Staate verderblich werden kann? Ich muß der Wahrheit die Ehre geben, obgleich ich früher für adliche Majorate und noch mehr für Bau-renmajorate geredet und geschrieben habe.

Allerdings habe ich das gethan, und vorzüglich für die Baurenmajorate, aber aus einem ganz andern Grunde und von einem ganz verschiedenen politischen Gesichtspunkte aus. Ich wollte nur Baurenmajorate und mußte sie nur wollen allein wegen der Furcht, die großen haisische mögten ohne eine solche Sicher-

Whiteday Google

beitsanstalt Die mittleren und fleinen Fifche im Staate zulett gang verschlingen und uns bem traurigen und gefährlichen Buftande ber obgedachten gander immer naber bringen. Diefe Furcht ift nicht verschwunden, und wie konnte fie verschwinden, ba die Erfindungen und Entwickelungen, Die in ber Beit eben porwalten, die Anhäufung ber Reichthumer in wenigen Banden unendlich fördern und die Rugger und Rothfcbilde wie bie Vilze baraus hervormachfen muffen? Ich erblicke aber mit den Alten und Neuen, welche über Verfaffungen und Leben und Sitten ber Bolfer nachgedacht haben, ben Rern eines jeden Bolts in ben freien wohlhabigen Landbauern, und hatte bes= wegen gern bie Salfte bes Landes, nämlich bie Buter zwifden 30 und 50 und 200 Morgen Land Befit, in bleibende Majorate verwandelt, bamit uns biefer Rern von den Mächtigen und Reichen nicht zulett gang gerqueticht und aufgefressen murbe. 3ch febe aber, bag eine folche Einrichtung wegen ber gangen Richtung ber Unfichten und Gedanken bes Zeitalters und befonders megen unferes Kinangmefens und Steuerfustems u. f. w. eine faum noch mögliche Ginrichtung fenn wurde. Aber ich febe etwas Anderes, und bas mare allerdings ausführbar. 3ch mogte bie Salfte ber Landguter und zwar bie fleinen und mittleren ungefahr bes Inhalts, wie ich ihn eben angegeben habe, burch eine eigenthumliche Einrichtung, burch eine leichte und gleiche Einrichtung, auf immer in

bäuerlichen Sanden erhalten, durch diefes bier folgende einfache Befet: bag biefe Buter als Gigen= thum nur von Solden befeffen werden fonnten, welche landliche Wirthschaft und fein anderes Gemerb trieben noch einen an= bern Beruf ober irgend ein ftabtifches Ge= werb hatten. Da mögten die Familien fich auf ben einzelnen Sofen behaupten oder nicht, diefe mogten vererbt ober verfauft werden, wie fie wollten, fie mußten boch immer im Bauerftande bleiben. fteht fich, bag biefes Gefet Diejenigen nicht treffen burfte, welche nur zeitlich und unfreiwillig eben feine Ackerbauer maren, nämlich welche im nothwendigen freiwilligen ober unfreiwilligen Dienste des Baterlanbes von Pflug und Tenne abmefend fenn mußten, gum Beifpiel alle Befehler ober Gemeine im Rriegsbienft.

Wenn ich in dieser Beise die Halfte des Erdbodens für die Erhaltung eines tüchtigen und tapfern
bäuerlichen Mittelstandes gesichert hätte, mögte die
übrige Halfte jedem Staatsbürger ohne Unterschied
erwerbliches und besissliches frei fliegendes Eigenthum
bleiben, woran der Edelmann und Bauer der Raufmann und Beamte nach Glück und Belieben erwerben durfte.

Von dieser zweiten Sälfte murde sich, wie gegenwärtig in Deutschland in den meisten Landschaften der Besitz liegt, etwa ein Fünftel als Majorat ausweisen. Denn wir mussen einstweilen nehmen und tragen was da ist und wie es da ist, und ich bin keinesweges ein Solcher, der alle Standesherren und Majoratsherren mit dem Scheermesser eines philosophischepolitischen Umwälzungsrechts auf einmal rasibus wegbarbieren mögte. Sondern alles mit Maaß und allmälig, nur in nothwendigsten Dingen und wo das Vorrecht bis zum schreienden Unrecht Staat und Volk überwuchert hat, nicht mit der ewig geduldigen deutschen Allmäligkeit. Bas sich junges und neues Recht nennt, darf doch mit solcher Schneidigkeit die plötliche Heilung nicht beginnen.

Aber nach allen biefen Reben und Betrachtungen bin und ber wird man mir gewaltig in bie Rlinge meiner Borte fallen und fagen: Bobin, Bermegener, und wie weit? Du lebft in einem Konigreiche, in einem monarchischen Lande - wohin willft bu mit beinem Ronige? mobin willft bu ben pflanzen? mo willft bu ihm bie Saulen feiner Starte ftellen, menn bu ben Abel gleichsam eben nur bulbeft, in bem Borrechte ber Majorate ein möglicher Beife in verberblicher Fortschreitung machsendes Unrecht fiehest? Bo bleibst du mit bem' Borrechte beines Ronigthums? Wie kannft bu bir einbilben, bag bas Bolf vor biefem Montblanc ber Boben, wenn er ein einfamer Berggipfel ift, wenn er feine fleineren Berge und Sügel (feinen Abel feine Fürsten und Magnaten) als Begleiter um fich bat, in Chrfurcht und Erftaunen fnieen und aufschauen werbe?

3ch antworte diefem, ber mir fo die Klinge megzuschlagen meint: Diefes Vorrecht bes Monarchen fteht als ein einziges befonderstes nothwendigstes unbedingliches; es fteht über meiner Staatsphilosophie und fann neben ihr befteben, ja befteht recht eigentlich mit ihr und burch fie. Wie Friedrich Wilhelm ber Erfte von Preugen fagte: 3ch fete meine Dberherrlichkeit feft und unerschütterlich gleich einem Felfenftein, fo fage ich: Dir muß ber Borrang und bas Borrecht bes Erbfo= nigthums ba fteben wie ein Sochgebirg in ein moftifches Dunkel gottlicher Dajeftat gehüllt; mir baucht nach unferer gangen beutschen und europäischen Entwickelung Die gesetliche driftliche Monarchie, die der Willfür und den Launen und Einfällen berfelben die Schranken ber Mäßigkeit und Gerechtigkeit gefett hat, die freundlichfte und glude lichfte aller Verfaffungen; auch mir beißt ein Frevler, mer an der Seiligkeit folder Idee makeln und rutteln will, mer uns mit ben vornehmen Bernunftaus= fpruchen angestiegen fommt: "Beisheit Tugend und Tapferkeit werben in einzelnen Stammen nicht als Kamilieneingenthum bewahrt, der Beifeste und Gerechtefte foll immer herrschen! daß ber Beifefte und Befte im Bolke zu jeder Zeit als Berricher gewählt und auf den Stuhl der Macht gefett werde, befiehlt Die Bernunft." Aber, aber - Die Beifen und Berechten zu finden, welche ben Ginen Beiseften und

Gerechtesten im Volke geschwindest entdecken und ohne Widerspruch Vieler, die sich auch gute Augen zutrauen, auf jenen Stuhl der Macht erheben können, da ist der Anoten. Ich weise meinen philosophischen Großsprecher statt aller Antwort nur auf Deutschland hin, welches durch sein Wahlkönigthum beinahe untergegangen wäre, auf Polen, welches dadurch untergegangen ist.

Ich leugne nicht, daß nach den bisherigen Erfahrungen der Geschichte und den Beispielen, die unser
eignes Bolk zeigt, in dem Gleichniß von dem Montblanc und den ihn umringenden kleineren Gipfeln
und hügeln viele hier nicht auslösliche politische Fragen und Zweifel liegen, in wie fern in einer Monarchie
durch Ahnlichkeiten und Annäherungen durch Stufen
von mancherlei Thronen und Herrlichkeiten bis zur
höchsten Majestät des Königs hinaufgewiesen und
hinaufgestiegen werden musse, in wie fern das kleine
Bolk, die liebe dumme Menge, wie Viele sie zu nennen
belieben, durch die Verehrung der kleinen Höhen zur
Anbetung der höchsten Höhe geführt werden sollen\*).

<sup>\*)</sup> Auch mit ben vielen um die höchste Sohe bes Montblanc, die immer im herrlichsten Stralenglanz der Majestätssonne geschaut werden soll, gelagerten Gipfeln ist es ein eigenes Ding. Es können dieser Gipfel leicht zu viele werden, und sie können durch das auch in politischer hinsicht geltende Erhebungsgeset der Erde endlich so hoch steigen, daß sie den Glanz des Montblanc häusig verhüllen. Man bedenke nur, wie die gewaltige englische Abelsaristokratie selbst der Whigs dem

Bir haben ja alle biefe annähernden Ahnlichkeiten diefe in großer Mannigfaltigfeit neben und über ein= ander aufsteigenden Range und Stufen noch über und genug. Ich habe auch nur vorzüglich gegen Ungerechtigkeit und gegen Unglück warnen wollen, gegen ähnliches Unglud, als wir in Großbritannien erblicken, woraus eben Erbitterung Zwietracht Stan-Deshaß und bei Belegenheit auch fürchterlicher Aufftand und Aufruhr unvermeidlich erfolgen muß; ich will nur marnen, bag man in unfern Sagen ben Abel nicht irgend bevorrechten, daß man in furgfichtiger Politif, indem Gigennut und Vorurtheil ben Fürsten die Nothwendigkeit der vielen neben ihnen aufzuführenden Soben mit ichmeichlischer Lift porpre-Digen, Die großen Saifische und Majoratsberren, melde ben Rleinen ein Berberben und ben Berrichern eine Laft werden konnen, nicht noch vermehren foll. Bahrlich große herren und Gewaltige Titanenfohne und Engfofinder, welche Metallgruben Gifenbahnen und Schreibfedern machen, wird es auf Erden ichon immer genug geben, worin sich ber Abglang bes Montblanc, der Abglang der Majeftat von oben, fpic-

tapfern Befreier Wilhelm dem Dritten das Leben oft so sauer machte, daß er ihnen ihre Krone, die er zu seinem Ruhm nicht brauchte, vor die Füße werfen wollte, und wie diese Gewaltigen, sie mögen sich Whigs oder Tories betiteln, die königliche Macht durch das ganze achtzehnte Jahrhundert oft geschüttelt haben und noch schütteln u. s. w.

geln kann; aber die kleinen Freien, der tüchtige tapfre Rern des Bolks, wann die unterdrückt und verschwunsden sind, die stellt man so geschwind als Wunsch und Gedanke nicht wieder her.

Alfo das ausschließliche gleichsam ewige Erbrecht der Familie stehe zuerst und hochft bei dem Ronige und feinem Stamme als zum allgemeinen Wohl nothwendiges unverrückliches Majorat; die Majorate ber ehemaligen Reichsfreiherren Reichsherren Standesherren mogen auch bleiben, aber um Gottes willen nur nicht täglich mehr neue gemacht! übrige Abel werde mit bem gangen übrigen großen Bolte unter bas gemeine Erbrecht ber gleichen Theilung der Erben und zeitweiliger Familienübereinkunfte, die aber keine Landesgesetze werden muffen, wie bei unfern Rheinischen Autonomen, gefaßt und gehalten. Er mag, wie andre ehrliche Familien zusehen, wie er burch Thatigkeit und Gefchicklichkeit und burch bie erhaltenden Saustugenden ber Mäßigfeit und Sparfamfeit feine Buter und Namen erhalte und mehre; und er wird es eben fo gut und bei feinen Sulfemitteln beffer konnen als die anderen Kamilien. Wir haben freilich auch Majoratsadel in Deutschland, aber ber größte Theil bes deutschen Abels hatte feine Dajorate fondern erbte theilte und loofte nach Lehnrecht. befaß hie und ba auch Allode; und bei allen Thei= lungen ber Guter und bei allem Bechfel bes Reich= thums und Unfebens ber einzelnen Gefchlechter wie viele derfelben find feit manchen Sahrhunderten im guten Behalt der Guter Ehren und Namen geblieben!

3ch habe oben die zuversichtliche Soffnung ausgesprochen, wir werden durch die Beisheit und Tapferfeit unfere Königs - benn Muth gehört zu jedem hohen und ftolgen Berte - eine weitere Entwickelung, die Giebelfronung bes Baues, unfrer Berfaf-3ch behauptete, wir haben in Deutsch= fung haben. land die Stellung und Stimmung ber verfchiedenen Stände gegen einander noch bei weitem nicht fo verfehrt und verschoben, wir haben im Bangen noch alucklichere Bestandtheile zu einer folchen endlichen Abschließung und Bollendung des politischen Baues als viele andre Länder Europas. 3ch weiß wohl. baß man ben Beift, ber unfre Beit bewegt, als einen au bemofratischen als zu einem wilden anarchischen Republikanismus hinfpielenden Geift beschuldigt. Das erscheint allerdings auf der Dberflache der Dinge und bas mußte man glauben, wenn man auf bas Befchrei und Getofe des Tages horcht; aber der Deutsche ift boch überhaupt ein ruhiger und bedächtiger und weit mehr ein aristofratischer als bemofratischer Mensch. 3ch weiß auch wohl, daß man aus Furcht vor bem bemofratischen Geifte, vor bem Gewichte, welches ber Burger- und Bauerstand in unfrer Monarchie erlangen mögte, in ben einstweiligen Provincialftanben dem Abel ein, wie mir daucht, unverhaltnigmäßiges Ubergewicht in der Stimmenzahl gegeben hat. Bor-

züglich scheint mir in allen unfern verschiedenen gand= schaften ber Baurenftand im Berhältnig gur Daffe feines Befiges ba etwas fliefvaterlich abgefunden ju fenn, gleichfam als wenn er ein fchlimmer Demofrat werden fonnte. Der Bauer aber mit eignem Land= befit ift der ruhigste geborenfte Aristofrat, wenigstens ber monarchifchen Regierung gegenüber; gegen ben Ritterstand freilich, wenn biefer allein die Land= und Keld = Belange barzuftellen und zu vertreten meinte, fonnte er fich wohl einmal auf die Sinterfüße stellen. Dies erinnert mich einer Anetbote von einem fcmebifchen Reichstage, wo ein Freiherr im Bank mit einem Reichstagsmann bes Bauerftanbes, biefem ein= warf: Die Bauren verliefen fich zu fehr in bemofratifche Gedanken und Ansichten, wodurch Reich und Thron gelegentlich zum Wanken gebracht werden fonnten, und wo der Bauer dem Freiherrn fpottifch antwortete: Berr Baron, antwortet mir: welcher Stand hat Schwedens Ronige gewöhnlich auf bem Thron gefchirmt und welcher hat fie verjagt ober ermordet? Ich aber will mit biefem Geschichtchen nichts weiter andeuten, als daß ber Bauer feiner Natur nach in der Regel ein stiller aristofratischer Menfch ift.

Dabei bleiben wir allerdings, daß eine Monarchie mehr auf Ariftokratie als auf Demokratie gegründet und befestigt gedacht werden muß. Aber wo wäre in unferm Deutschland das bemokratische Übergewicht?

Urnbt, Grundgefes.

Die Demokratie ist das Kind der umrollenden Gedanken und Gewerbe\*), die eben in den Städten ihren Umlauf halten und ihre Erweckung und Belebung bekommen. Da steht, wenn man nach Zahlen und Kräften messen und wägen will, die aristokratische Macht der demokratischen gegenüber ungefähr wie Dreiviertel gegen Ein Viertel. Also

Freilich Beifter und Rrafte und ihre Strebungen und Schwingungen fonnen nicht nach Bahlen gewogen werden, wie man benn auch bie Bolksvertretung oder die Bestimmung der Ropfe aus den verschiede= nen Ständen zur allgemeinen Bolksverfammlung meber allein nach der Ropfzahl ber Einwohner noch nach den Vermögensverhältniffen meffen barf fonbern manche andre Berhältniffe und Thätigkeiten ber lebenbigen und wirkfamen Rrafte mit ins Mug faffen muß. Abgedroschen genug ift auch bas Bleichniß vom Staat als einer Maschiene: bag bie einzelnen Stande und Rrafte fo gegen einander geftellt und gewogen merben mußten, daß die Gewichte nicht einmal gefährlich nach irgend einer Seite überfchlugen. Und boch ift ber Staat feine Maschiene, so wenig Wie es bei diefem' als ber lebendige Menschenleib. nicht fo fehr auf die Schönheit und Gbenmäßigkeit der Glieder als auf die Gefundheit und Unschuld bes Bluts und ber Safte ankommt, welche durch bie

<sup>\*)</sup> werben: rundlaufen, Birbel Gewerb: Rundlauf, Barf Barfte: Runder Plan.

Glieder fließen, so entscheiden bei dem Staate auch die Safte, will sagen die Meinungen und Gesinnungen der Menschen. Daher kann man mit besserem Rechte den Staat in mancher Hinscht wohl einem einzelnen Menschen vergleichen; seine natürlichen haußbaltsichen politischen geistigen Kräfte sollen mit ihren Trieben und Thätigkeiten richtig vertheilt und gelegt sehn. Dabei denkt man auch wieder an die schöne und ebenmäßige Gestalt und an einen gesunden wohl organisirten Menschenleib. Wenn die Maschiene Menschenleib zum Beispiel in ihrer Entwickelung und Bewegung irgendwo still steht und stockt, sogleich fühlt und sieht man die Unordnung in der Haltung und Gebärdung: es droht vorn oder hinten überzuwippen oder überzuschlagen.

Ich halte die preußischen Glieder und Safte fo lebensträftig und gesund, daß wohl ein schöner Leib ohne Höder und Budelchen daraus erwachsen könnte.



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

## Druckfehler.

Seite 4 Beile 4 fur bem lies ben

- = 150 = 12 = feiner 1. ihrer
- = 175 = 15 = Bumuchfes 1. Bumachfes
- = 199 = 10 = abnlichen t. abnlicher
- = 214 = 8 = Abfichten I. Unfichten
- = 261 = 17 = Ungewißheit l. Unwiffenheit
- = 310 = 26 = verkannt l. verkommt
- = 370 = 1 = Daran 1. Davon
  - 394 = 22 = woran 1. wovon





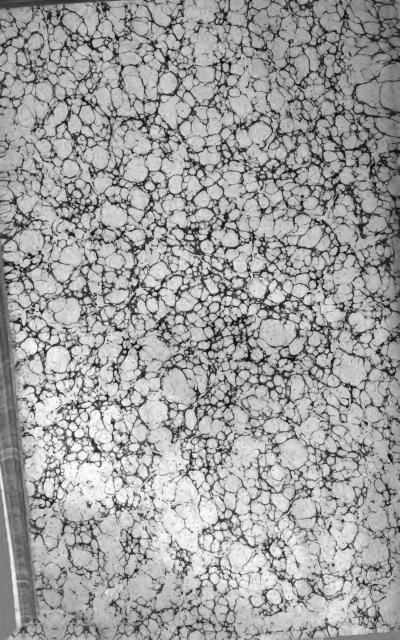

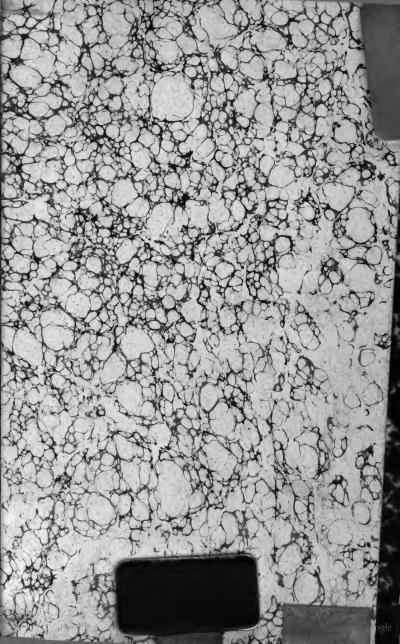

